

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







•

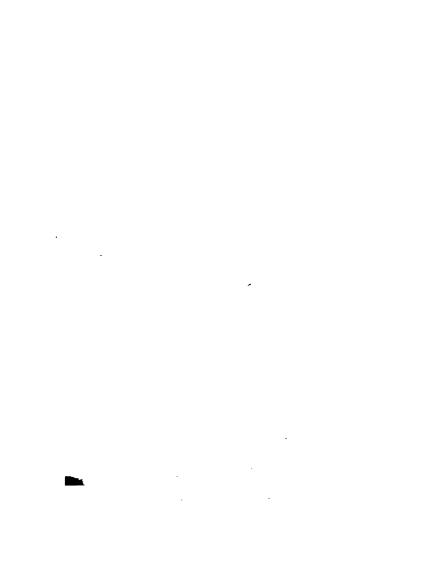

C. 213. Contessa's

Shriften.

herausgegeben

b o n

E. von houwald.

3meiter Band.

Leipzig, bei Beorg Joacim Gofchen 1896. PT 1838 CG 1826 V.2 Letter Stack

# Inhalt.

| Der Brief ohne Adresse. Lust=   | ,            |
|---------------------------------|--------------|
| spiel in vier Aufzügen. 1802    | <b>G.</b> 1  |
| Manon. 1803.                    | <b>— 191</b> |
| Der Gelehrte. Luftspiel in vier |              |
| Aufzügen nach Destouches. 1803. | 203          |
| Der Beiberfeind. Luftspiel in   |              |
| einem Aufzuge. 1804             | <b>— 321</b> |

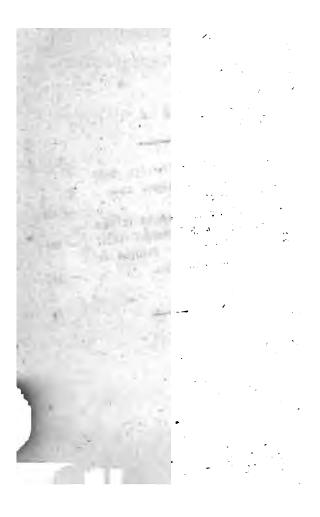

# Der Brief ohne Abresse.

Buft-fpiel in vier Aufjugen.

1802,

Conteff. Cotift. I. 20

# Personen.

Roller, ein' Raufmann.

Carl, fein Sohn.

Dann den, feine Dunbel, } in Rollers Saufe erzogen.

Bris, ein Fündling,

Solm, ein Mahler.

Deffen Frau, Rollers Schwefter.

Sabriele, Wirthschafterin in Rollers Saufe.

Bintel, ein Sanblungsbiener.

Gin grember.

3mei Gerichtsbiener.



# Erfter Aufzug.

3immer mit zwei Mittelthuren, auf ber einen Seite eine Rebenthure, auf ber andern ein Fenfter. 3m Borbergrunde ein Schreibtifc.

# Erfter Auftritt.

## Carl

(fist an einem Lifche, und lieft in einem Manuscript.)

Je ofter ich es lese, besto mehr Entded' ich neue Fehler drin, und werbe Rur immer ungufriedner mit mir selbst. — Ja, wenn das Werk vor unserm Geiste steht, Wie's aus dem Strom der Fantaste gestossen, Da regt das Leben sich in allen Theilen, Da scheint es uns so schon — und ist's vielleicht.

## Der Brief ohne Abreffe.

Doch wenn es erft durch unfre han'd gegangen, Wie liegt es dann vor uns fo fummerlich! Der beste Geist ist auf dem weiten Wege Berflogen. Raum daß wir's noch wieder tennen.

#### (Mufftebenb.)

Ja! wurde nicht mein Luftspiel heute schon Gegeben, ja, ich nuhm's zurud; begrüb's Auf immer in Bergessonheit. — Ein Lustspiel! — Ein Luftspiel ift Bei unfrem Bolt ein undantbares Spiel; Ran will nur weinen, schamt des Lachens sich, Der arme Jocus soll von Haus und Hof Bertrieben werden. — Dennoch schöpf' ich Muth; Der Kreis, vor dem mein Lustspiel heute spielt, Gestattet wohl, dem Armen sich bisweilen Bu zeigen, einen Augenblick zu scherzen. Drum Muth gefaßt! Bo du gefehlt, da wird Die Rachsicht dir zur Seite stehn.

# 3 weiter Auftritt.

#### Ein Bebienter.

Ich einen Brief. Ich fand ihn auf ber Kreppe.

Carl

u fandst ihn? -

Bebienter.

Auf der Ereppe! Ja, es muß in doch wohl jemand dort verloren haben.

Carl

o las doch febn. Der Brief ift ohn' Abreffe. er Eigenthumer wird fich ja wohl melben.

(Bebienter ab. Carl wirft ben Brief in seinen hut auf bem Tische.)

s tonnte mancher Brief an gute Freunde uch ohn' Abreffe, fo wie der, dem Bufall legeben werden, daß er ihn bestelle. r tame boch wohl an den rechten Mann.

Dritter Auftritt.

Bintel (gudt jur Thure herein.) Stor' ich etwa?

Earl.

- Derein!

Bintel.

Erlauben Gie

Mir, Ihnen einen beften ichonften Morgen Behorfamft anzuwunschen.

Carl.

Eben recht.

Es fallt mir ein, ich habe Gie fcon gestern Um etwas fragen wollen, benn ich weiß, Sie haben bas Bertrauen meines Baters.

Wintel ..

Vertraun. Gie haben doch recht fanft geruht ?

Carl.

Recht fanft. — Mein bester Winkel, hat denn Ihnen Mein Bater nichts gesagt, was er für Absicht Mit Hannchen hat?

Binfel.

Mit hannden hat. Und find Doch auch noch fonft in recht ermunschtem Mohl?

Carl.

Sie fehn, volltommen wohl! Allein, m ein Bater, hat er fich wegen hannchen gegen Sie Nichts merken laffen ?

#### BinteL

Merten laffen. Ja. So etwas. Doch vorher tam ich doch nicht Umbin, mich über die Gefundheit zu Erfreun, in welcher ich Sie finde.

Carl.

Aber,

Berr Bintel, Sie find gar ju boflich!

Bintel.

Soflic.

Ich werde meine Schuldigkeit nicht aus Den Augen feten.

Carl.

Run, mas fagt mein Bater?

Binfel.

Mein Vater! ja! Der herr Papa hat mir Gefagt, daß er gesonnen sey, die hannchen, Die Namsell hannchen selbst dur Frau du nehmen.

Cari.

herr Bintel! bester Freund! was soll das seyn? Wintel.

Das feyn? Ich habe mich nicht unterftanden, Den herrn Papa bas namliche zu fragen; Doch alfo mar beffelben eigne Rede: 36 habe mich entschloffen, fie gur Frau Bu nehmen.

Carl

Ift nicht möglich! Ift nicht wahr Bas will ein alter Mann mit foldem Rinde ?

Binfel.

D was er bamit will, ift vollig flar: Bur Frau will er es machen.

Carl.

Wer hat jemale

Soon einen Rofenftod ins Gis gepflangt!

Bintel.

Bepflangt. 3ch habe auch -

Carl

Das mareja

Roch folimmer ale ein weinerliches Luftfpiel.

Bintel.

Spiel. Wie gefagt, ich habe -

Carl.

Rein! das foll

Bor meinen Augen nicht gegeben werden!

#### Bintel.

t werden. Wie gefagt, ich hatte el Bedenklichkeiten bei der Sache. ter herr Papa find gar zu heftig, vermuthe fast in meiner Einfalt, it deshalb das haus verlaffen foll.

EarL

it foll aus dem Saufe?

BinteL

Aus dem Saufe! rr Patron mertt wohl, daß diefer ihm ge fteht bei Sannchen.

Carl.

Run Glud gu! n es leiben, wenn ber Burfche fort tommt.

Bintel.

h. — Doch wenn ich fragen barf: Gie haben mfell hannchen andre Plane?

Carl

Plane ?

e keinen, als daß fo ein Luftfpiel m weinerlichen werden foll.

#### Binfel.

Ich glaubte doch bemerkt zu haben, daß Sie felbst ein Aug' auf fie geworfen hatten.

Carl (ladelnb.)

Sie febn, 'ich habe beibe noch im Ropfe.

Binte L.

Im Ropf! Es ift nur eine Art gu reden.

(Rudwarts über bie Schulter nach ber Seitenthure zeigenb.)

Die Mamfell hannchen war' auch nichts fur Sie.

Carl.

herr Bintel, wie? Sie haben doch nicht etwa (Bintels Bewegung nachahmenb.)

Ein Mug' auf fie geworfen ?

Mintel.

Sie geworfen ? Ei Gott bewahr'! Ich ftrebe nicht fo boch.

- Carl (mit bem Ringer beutenb.)

Run, Mamfell hannchen war' auch nichts für Sie, Und Sie viel weniger noch etwas für hannchen! Berftanden, befter Binkel?

# Bierter Auftritt.

grit.

Gruf' euch Gott!

Cari.

tt bant euch! benn von uns thute feiner.

grig.

Wahrlich!

r euern Dant bedant' ich mich. Run, Wintel, o bleibt bein schonker, bester, guter Morgen ?

(um ihn herumgehend.)

ift ja gepust, und gleichest auf ein haar em Eichel Dber in der deutschen Karte. — ie alt bist du ? sechs, sieben und zwanzig Jahr? ieut' laß' ich mich um zwanzig Jahre belügen. ieh! Waren deine Füße nicht so alt, io sagt' ich gar, du gingst auf Freiers Füßen. lun, seyd ihr stumm? Machst du vielleicht den Plan u einem neuen Lustspiel? Run, bringe lich mit hinein. Ihr nahmt euch drin als stumme ersonen leicht am allerbesten aus. iht wohl, ihr Stocke! Will doch sehn, ob Hannchen ichon ausgestanden ist.

Carl.

Frié!

Binfel

Mosje Frin

(Frie bleibt fteben.)

Im Augenblide fommt ber herr Papa.

Frit.

So hab' ich Beit. Denn beine Augenblide, Die dauern etwas lange. (Will fort.)

**EarL** 

Frit! ich habe Dir etwas im Bertraun ju fagen.

gris.

Du ?

Mir im Bertraun? So? Das Bertrauen muß Bergweifelt jung feyn. Aber lag boch boren.

Carl.

Mein Bater ift nicht gang mit bir gufrieden.

grit.

Das hatt' ich ohne bein Bertraun gewußt.

#### Carl.

: fagt, du fenft ein ungezogner Bube, in Saugenichts, ein Lagedieb -

grig.

Du sprichst

ie Wahrheit recht vertraulich aus!

Earl

Det gar

ticht au gebrauchen fep.

Fris.

Dein Bater legt In jeden Renschen seine Kaufmannselle. hatt' er mich meiner Reigung folgen laffen, Die mich zur Mahlerei bei seinem Schwager, Dem braven Reister, zog, er sollte wahrlich zest anders sprechen !

Carl.

Rurg, mit einem Borte: Er will bich langer nicht im Saufe haben!

` Frit (lachenb.)

Beld Unglud! ben gefangnen Fifch ins Waffer durud du fegen! Liegt die Welt nicht vor mir Bo groß und herrlich? und was hindert mich, Sie mein zu nennen. Ja, ich werde gebn! Ich bin ja ohnedieß gewissermaßen Bom himmel in dies haus hinein geschneit. —

(Eritt ans Fenfter, bas er öffnet.) Ich werde gehn, und meiner Sehnsucht folgen, Die mich nach jenen duft'gen Bergen zieht, Ich werde dorthin gehn, wo schoner noch Der blaue himmel mit mir geht.

(Lapt plöglich feine Arme finten , tehrt fich vom Fenfter ab, und blickt nach ber Seitenthure.)
Ach! Hannchen!

Bintel.

Mamfell liegt Ihnen immer recht am Bergen.

Frit,

(brudt bie Sanbe gegen bie Bruft.) D wenn bu doch die Wahrheit fprachft, herr Wint

Carl

Wenn das der haten ift, der dich zurudhalt, Bedaur' ich dich. Mein Bater ift dir schon Buvorgekommen.

Bintel.

Borgefommen. Beit

Buvorgetommen.

Catl.

Er nimmt Sannden felbft

Arau.

Bintel.

Bur Frau.

Carl.

Deswegen follst du fort: in du begreifft, daß du mit beiner Liebe : nicht bequem bift. "

Bris (au Wintel.)

Sagt ber Menich die Bahrheit,

r Wintel ?

Bintel

Bintel. Lautre Bahrheit; nichte piffer. Denn -

Frit (fleinlaut.)

Und Sannden ?

Binfel.

Sannden ? Run

t fic jum Biele. Bum Beirathen laßt

ia fein Madden lange bitten.

#### Carl

Wahrlich!
Ich wußt' auch gar tein großer Glud für sie.
Ein alter Mann, der nichts von ihr verlangt,
Als daß fie nur sich von ihm lieben läßt;
Ein reicher Mann, der niemals knausern, sie
Nit Puß und Schmud vollauf versehen wird;
Und Puß und Schmud ist doch die vierte Bitte
Im Weibervaterunser. Deine Schaale
Fliegt in die Hohe!

#### Binfel.

In die Höhe!- Wo Anjeht hinaus? Was haben Mosje Frik Tur Aussicht?

#### Frit (tritt ein paar Schritte gurud.)

Sier im Bordergrunde auf Bwei Lugner, und im hintergrunde auf Das heil'ge Chebett.

(Geht einige Schritte, kehrt bann langsam wieber u nimmt Winkeln und Carln bei ber hand, führt fie gez ben Borgrund und stellt sie bicht neben einander. De wischen ihnen burch.)

Spigbuben ihr! (Eauft ab.)

Erfter Aufgug.

17

, Bintel.

isbuben.

Carl (ladelnb.)

Ungezogner Bube! (Geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Wintel (allein.)

Bube.

pect fehlt gang, steht einem überall Bege. — hat am langsten nun gestanden. — tt' ich nur das verwünschte Bricschen nicht eloren. Findet man's und liest es jekt, I sieht daraus, daß ich um Frisens herfunft wußt, und sie verschwiegen habe, um schonen Schmuck — du lieber Gott — den Schmuck herzugeben, der in seine Windeln wicket war — D weh, mein lieber Winkel! — d wüßte nur die Mamsell Gabriele ht mein Geheimniß halb und halb! — Warum f't du dir's denn entlocken, Trops? Jeht muß schon die Kahe streicheln, daß sie mich ft trabt.

Sechster Auftritt.

Sabriele (Raffeezeug in ber Banb.)

herr Wintel, wunsche wohl gerubt

Bu haben.

Bintel (fich fcnell umbrebenb.)

haben. Wunfche einen schonften Und beften Morgen. Sie befinden fich In gang erwunschtem Wohl?

i Gabriele (mit einem gartlichen Blid.)

Richt recht. Etwas

Migrane. Doch in diesem Augenblicke Empfind' ich gar nichts mehr davon.

Bintel.

Ich lege

Durch einen handluß mein Bergnugen an Den Lag.

- (Gabriele fest schnell bas Raffeezeug weg, und reicht ihm bie hanb.)

Sind Mamfell hannden aufgestanden ?

D langft. Doch barf man wissen, warum Sie Das fragen?

#### Bintell

Fragen. — Fragen ? Gang unschulbig. Die Frag' ift gang unschulbig.

#### Gabriele.

So ? Saft follte Man glauben, baß fie nicht unschulbig war.

#### Bintel

Ich habe — o mein herz hat tein Geheimniß Bor Ihnen, denn mein herz ist — ja mein herz — (Carl tritt herein, geht an ben Schreibtisch und öffnet ihn. Wintel barauf bin zeigenb.) Ift ein vor Ihnen ganglich offner Schreibtisch.

#### Gabriele.

Sie Wibbold, Sie.

# Siebenter Auftritt.

#### Roller.

Ra, guten Morgen, Morgen! Bie feht's, wie geht's? Ich habe heute lange Geschlafen; ift ja auch ein Teiertag. (Sest fic.)

#### Binfel.

Ein Feiertag. Ich wunsche Ihnen einen -

Roller.

St! laß ere gut feyn! Dante für den besten Und schonften Morgen, bin auch fonft in gang Erwunschtem Wohl.

#### Bintel.

Erwunschtem Wohl.

(Bieht fich mit einer Berbeugung gurud, ftöft an ben Stuhl, worauf Carl gefeffen hat, und fest fich barauf.)

#### Carl.

Erfdreden

Sie nicht, mein befter Bintel. Ber fich felbft Richt feben tann, der ift tein Renfc.

Binfel.

Rein Menich.

#### Roller.

Richts neues? Reine neue Mode? Run, Berr Sohn? Bie? Wollen eure Beine balb Ein bischen furzer werden, oder euer Gedachtniß etwas langer, daß ihr heute Richt schon vergeßt, wie ihr euch gestern anzogt

#### Cari.

Als Raufmann, lieber Bater, follten Sie Dit abgezognem hut von Roden fprechen.

Roller, (rudt bie Duge.)

Ihr Diener! — D! Mein'twegen kleidet euch Mit jeder Stunde andere! desto besser! Allein laßt mich ein bischen drüber lachen.

Carl.

Bon herzen gern! Ich lache mit.

#### Roller.

Gest einer

Den hut sich in die Augen, weil die Sonne Ihm auf die Rase scheint, gleich mußt ihr ihn Bohl ober übel auch so setzen. Rimmt Ihn jener untern Arm, wer untersteht Sich, anders ihn au nehmen. Wie?

(Koller hat sich, wahrend er spricht, Carls but vom Schreibtisch geholt. — Der Schauspieler wird die Mobe bes Tages beobachtet haben. — Indem Koller ben hut vom Schreibtisch nimmt, fallt der Brief heraus, ben Carl vorher hineingeworfen. Wintel hebt ihn unhemerkt auf, und tritt damit mehr in ben Borgrund.)

Bintel.

So wahr

Ich lebe! 's ift mein Brief! mein icon verloren Beglaubter Brief! (Stedt ihn haftig und freudig ein.)

#### · Carl

Das ich Sie heut' bei guter Laune finde.

#### Gabriele.

herr Koller find fo munter wie ein Jungling.

#### Roller.

Ja heute bin ich aufgeraumt und lustig!
hat aber seine Ursach. Seht einmal,
Da ist ein Brief von meinem Bruder; schreibt
Aus Amsterdam; ist aus Amerita
Jurucgetommen, und wird ehestens
hier seyn. (zu Carl.) Da lies, lies.

#### Babriele. .

Der Herr Bruder! Ei! So hab' ich boch bie Ehre noch, ihn fennen Bu lernen. Wie viel Jahre find es wohl, Daß Sie ihn nicht geseben?

#### Roller.

Werden girca Run achtzehn Jahre, daß er uns verließ. Bar damals in ein Radden ftark verliebt, Ein hubsches Madchen; aber wie's fo ift, (Blast über bie Sanb.)

Sie hatte nichts und niemand wußte recht, Woher und was sie war'. Der Bruder sagte, Aus England. — Na! auf einmal war sie weg; Es wußte teiner, wo sie hin getommen. Mein Bruder glaubte endlich eine Spur Bu sinden, daß sie nach Amerika Gegangen sey. Er hatte keine Ruhe, Es trieb ihn fort.

Gabriele.

Und hat fie nicht gefunden ?

#### Roller.

Bergebens alles. — Ift auch jest so gut! Ein armes Madchen bleibt ein armes Madchen; Du lieber Gott! Wie? — hatt' er fle genommen, In seinem Leben hatt' er nicht das schone Bermögen fich erworben. Wie? — Ich bin Kein Freund von einer Heirath, wo ein Theil Zu leicht ist. — Wie der Fall mit meiner Schwester. Mein Wille war es nicht, daß fle den Nahler Heirathete. Sie ließ sich nicht bedeuten, Der Nahler war mit aller seiner Kunst So arm, so blutarm, so — wie ein Poet! Wie's gber ist mit dieser Nace, stolz,

#### Bintel.

Erlauben Gie

Mir, Ihnen einen beften iconften Morgen Geborfamft anzuwunfchen.

Carl.

Cben recht.

Es fallt mir ein, ich habe Gie schon gestern Um etwas fragen wollen, benn ich weiß, Sie haben bas Bertrauen meines Baters.

Binfel ..

Vertraun. Sie haben doch recht fanft geruht ?

Carl.

Recht fanft. — Rein bester Winkel, hat denn Ihnen Mein Bater nichts gesagt, was er für Absicht Mit Hannchen hat?

Bintel.

Mit hannchen hat. Und find Doch auch noch fonft in recht erwunschtem Mohl?

Carl.

Sie fehn, volltommen wohl! Allein, m ein Bater, hat er fich wegen hannchen gegen Sie Nichts merten laffen ?

#### Binfel.

Worden. Freilich, par noch damals ein gang junges Blut.

#### Roller.

! nein! fo gar jung war das Blut nicht mehr! it mir oft erzählt, daß feine Mutter uter Hoffnung war, als just die Preußen lebenjähr'gen Trieg' in Sachsen hausten.

#### Wintel

Sauften. Bie? Sie irren fich, ich bachte ar' im Rriege Anno acht und flebzig -

#### Roller.

o! das war ein Sprung, Freund Bintel! Thun nicht die Beine weh davon? Re! ne! iebenjähr'gen Kriege war's. Er hat ja so oft erzählt; und seine Mutter ih sich drauf an einem Schwer = Blessirten, beide Waden abgeschossen waren, Umstand hat er's ja oft zugeschrieben, er in seinem Leben teine Waden bt. Wie? Richt? — Ra! also sechs und funfzig 803, macht —

8

Ich habe mich entschloffen, fie gur Frau Bu nehmen.

Carl.

Ift nicht möglich! Ift nicht wahr Bas will ein alter Mann mit foldem Rinde?

Bintel

D was er bamit will, ift vollig flar: Bur Frau will er es machen.

Carl.

Ber hat jemals Schon einen Rofenftod ins Gis gepflanst!

Bintel.

Bepflangt. Ich habe auch -

Earl.

Das mareja

Roch fctimmer ale ein weinerliches Luftfpiel.

Bintel.

Spiel. Bie gefagt, ich habe -

Carl.

Rein! Das foll

-Bor meinen Augen nicht gegeben werben!

Richt minder wicht'ge Dinge zu vertraun. Bem ich doch einen einz'gen Augenblick Sanz ungeftort mit Ihnen fprechen tonnte.

Sann den.

Bie? foll ich wirtlich meinen Ohren trauen? Sie lassen fich aus der erhabnen Wolfe Der Gelbstgenügsamkeit zu mir herab?

Carl.

Is trage Ihren Spott, und bitte jest Am dringender um einen Augenblick, Um mich rechtfertigen zu können.

Roller,

(ber fich oft umruhig nach ben Sprechenden umgefeben bat, tommt gelaufen und tritt zwischen fie.)

Wie ?

Sannden.

Ach nichts, Papa!

Roller.

Ja fo!

(Rehrt wieber gu Winteln gurud.)

Carl

3d balte Gie,

Erog Ihrer Jugend, und trot bem Gefchlecht, Sie find ein Frauengimmer, für vernunftig,

Daß man mit Ihnen ohne Schmeichelei, Und wie mit einem Manne reden fann.

Sannden.

Recht febr verbunden.

Roller, (fommt wieder gelaufen.)

Bie?

Sannden.

Ach nichts, Papa!

Roller.

Ja fo.

(Rehrt zurud und nimmt Winkeln, ber fich auch genahert hat, mit.)

Carl.

Ich glaube, Sie find frei von aller Empfindele, und schäpen einen Mann Mehr nach Berftand und mannlichem Charafter, Als nach der wortereichen, weichen Liebe.

Sannden.

Sie trau'n mir in der That fast gu viel gu.

Carl.

Gewiß nicht! beshalb wird mein Borfchlag auch — Rein Borfchlag namlich — —

Roller.

23ie ?

Sannden.

Bir fprachen nur, Daß-so viel Maufe bier im haufe find, Blos weil Sie teine Katen leiden tonnen.

Roller.

Ja so! die Kagen. — hort, ihr alle drei, Ihr thut mir den Gefallen, alle drei, Und geht; ich habe hier mit hannchen was Allein zu reden.

(Winkel will hannchen sein Compliment machen, Gabriele faßt seinen Arm und zieht ihn fort.

Reunter Auftritt.

Roller und Sannchen.

Roller,

(reibt fich bie Sanbe, geht hin und her, bann nimmt er Sannden bei ber Sanb.)

Ra! mein huhnden, lange Schon bab' ich bir was neues fagen wollen.

Carl.

Frié !

Bintel

Mosje Fris

(Frie bleibt.fteben.)

Im Mugenblide tommt der herr Papa.

Frig.

So hab' ich Zeit. Denn deine Augenblide, Die bauern etwas lange. (Will fort.)

Carl.

Frit! ich habe Dir etwas im Bertraun ju fagen.

Frit.

Du 🕈

Mir im Bertraun? Co? Das Bertrauen muß Bergweifelt jung fenn. Aber lag boch boren.

Carl

Mein Bater ift nicht gang mit bir gufrieden.

gris.

Das hatt' ich ohne bein Bertraun gewußt.

Roller.

Sieh, du tommft jest in as heirathsalter.

Sanne

Sannchen.

Soller.'

und mir als Bormund rwachft die Pflicht, nach einer schicklichen lartie mich umguschen.

Sannchen.

Bar's nicht beffer,

ich fah' mich felber banach um?

Roller.

Bemabre,

Rein Taubden! Madden follen fich nach nichts, Mis nach ben Suhnern auf bem Hofe umsehn. Ich glaub' auch wirklich jemand schon gefunden bu baben.

Sannden.

&o §

Roller.

Und einen Jemand, der Bortrefflich für dich paßt!

### Carl

Bahrlich!
Ich wist' auch gar fein großer Glud für fie.
Ein alter Mann, der nichts von ihr verlangt,
Ule daß fie nur fich von ihm lieben läßt;
Ein reicher Mann, der niemals fnausern, fie
Mit Put und Schmud vollauf versehen wird;
Und Put und Schmud ist doch die vierte Bitte
Im Beibervaterunfer. Deine Schaale
Fliegt in die Hohe!

### Wintel.

In die Hohe!- Wo Unjeht hinaus? Was haben Mosje Frit Für Aussicht?

## Brit (tritt ein paar Schritte gurud.)

Dier im Bordergrunde auf Brei Lugner, und im hintergrunde auf Das beil'ge Chebett.

(Gebt einige Schritte, tehrt bann langsam wieber t nimmt Winteln und Garln bei ber hand, führt fie ges ben Borgrund und stellt sie bicht neben einander. De wischen ihnen burch.)

Spihbuben ihr! (Eduft ab.)

Roller.

Ja, er hat so was — ; was man fagt, 'en angenehmen Blid'.

Sannden .

ie üble: Laune.

Roller.

Thut man ihm ben Willen!

Sannchen.

was leichtsinnig.

Roller.

Run, bas bachte ich nicht.

or Beiten mobil.

Sannchen.

Auffahrend -

Roller.

Das ift mahr!

Sannchen.

Hein fo gut, fo gut! -

Roller.

Ja! wirklich , Sahnchen ?

so gut!

Conteff. Echrift. I. Bb.

# Sedfter Auftritt.

Sabriele (Kaffeezeug in ber Banb.)

Bu haben. Serr Wintel, wuniche wohl geruht

Bintel (fich fcnell umbrebenb.)

Naben. Wünsche einen schönften Und besten Morgen. Sie befinden fich In gang erwünschtem Wohl?

i @ abriele (mit einem gartlichen Blid.)

Rigt recht. Etwas Rigrane. Doch in biesem Augenblide Empfind' ich gar nichts wehr bavon.

Bintel.

Ich lege

Durch einen handluß mein Bergnügen an Den Lag.

(Gabriele set schnell bas Kassezeug weg, und reicht ibm bie Panb.)

Sind Mamfell hannden aufgestanden ?

Sabriele.

D längst. Doch barf man wissen, warum Sie Das fragen ?

Sannden.

ie und ich ?

Koller. Wer sonft?

Dann chen.

Es ift Ihr Scherz.

Poller.

Schers ? Bum Senter! nein! mein voller Ernft!

hannchen.

fo, Sie? Sie wollen mich -

Roller.

Beirathen.

Te dich doch nicht, du lofes huhnchen! Tadden wollt doch niemals mit der Sprache 5, wenn man mit euch von heirath fpricht. geh! Du hast es doch schon längst gemerkt, d in ich verliebt, so, was man fagt, bt bin.

> Sannden, (mit einem Geufger.)

Go!

Roller.

Du wirft mein Beibchen.

### Binfel.

Ein Zeiertag. Ich wünsche Ihnen einen -

Roller.

St! laß ere gut feyn! Dante für den beften -Und schonften Morgen, bin auch fonft in gang Erwunschtem Bohl.

### Binfel.

Erwunschtem Bobl.

(Bieht fich mit einer Berbeugung gurud, ftost an ben Stuhl, worauf Carl gefeffen hat, und fest fich barauf.)

#### Carl.

Erschrecken

Sie nicht, mein bester Bintel. Ber fich felbst Richt feten tann, ber ift tein Denfc.

Binfel.

Rein Menfch.

### Roller.

Richts neues? Reine neue Mode? Run, Herr Sohn? Wie? Wollen eure Beine bald Ein bischen turzer werden, oder euer Gebachtniß etwas langer, daß ihr heute Richt schon vergeßt, wie ihr euch gestern anzogt. Sannchen, (mit ben Sanben zeigenb.)

Ja!

, eine großel

Roller.

Bovon sprachen wir — n beinem Brautschmud!

" Sannchen.

Rein! die Rage! Ach!

e hat mich recht erschreckt!

Roller.

Solch einen Schmud

ift du noch nie gefehn.

hannchen.

Bie mag die Kate 3ch nur dahin gefommen feyn ?

Roller.

Auf ibren

ier Beinen, Rind !- Bir fprachen von dem Schmud -

Sannchen.

6! und bie Augen, die fie machte!

Roller.

Lab

och beine Rate!

3ch lebe! 's ift mein Brief! mein schon verloren Geglaubter Brief! (Stedt ihn haftig und freudig ein.

Carl.

Das ich Sie heut' bei guter Laune finde.

Gabriele.

herr Koller find so munter wie ein Jungling,

Roller.

Ja heute bin ich aufgeraumt und luftig!
- hat aber feine Urfach. Geht einmal,
Da ift ein Brief von meinem Bruder; schreibt
Aus Amsterdam; ift aus Amerita
Zurudgetommen, und wird ehestens
hier fepn. (ju Carl.) Da lies, lies.

Gabriele.

Der Herr Bruder! So hab' ich doch die Shre noch, ihn tennen Zu lernen. Wie viel Jahre find es wohl, Daß Sie ihn nicht gesehen?

Roller.

Berden oirer Run achtzehn Jahre , daß er uns verließ. Bar damals in ein Radchen start verliebt, Und wirst geliebt. — Wo bleibt er nur ? — Es naht — Gewiß — das ist der Fritz, gewiß!

(Gie lauft nach ber Thur.)

Eilfter Auftritt.

Carl (tritt herein.)

Ich habe

Gleich einem Diebe die Gelegenheit Erlauert, Sie allein gu fprechen, hannchen!

Sannden.

Much tommen Sie mir unerwartet, wie Ein Dieb bei Racht.

Carl.

Sie haben mir berfprochen,

Den Borfchlag anzuhören -

Sannchen.

Richts bab' ich

Beriprocen.

Cari.

Ich will furz seyn.

Sannchen.

Defto beffer.

Hochmuthig, als ob feine Kunft ein Sad Mit funfmalhunderttaufend Thalern ware. Ich hab's ihm einmal derb gefagt; feitdem Kommt er nicht mehr zu mir!

#### Carl.

Der Ontel schreibt Bon wicht'gen Dingen, die er Ihnen hier Entbeden wolle.

### Roller.

Speculationen!
Bielleicht ein braves Planchen, das recht brave
Procentchen tragen wird. War ehedem Herr Bruder Leichtstinn. Ra! hat sich gegeben. Es giebt sich alles mit der Zeit; denn mit Der Zeit kommt die Bernunft; mit der Bernunft Kommt auch das Geld.

### CarL

Auch wohl bas lette ohne

Die erfte.

### Roller.

Pah! Gelb ist Vernunft! — Ra, Bintel, Une wird der Bruder taum ertennen. Wir Sind garftig alt geworden.

Bie noch gu Riemand; benn es fcheint, Gie find - Bleich weit entfernt von Schein und von Verbildung. Sie glauben nicht, es fen Ihr fconer Mund Rur basu ba, Romangelehrsainfeit Und geftern erft gelefene Gentengen, Bobiweise auszuframen, und bazwischen Bom lieben Rachsten und von neuen Moden Sich fatt ju plappern. Gie find offen, frob, Und mahr, fo weit dem Beibe bieß gegeben, Bum wenigsten hat diefes flare Auge, Das Gie errothend niederschlagen, nie Belogen. Gie find fanft, befcheiden; daß Sie aber gern fich loben boren , zeigt Das freundliche Geficht, bas wider Billen Die Eitelfeit aus Ihrent Bergen macht, Und die Geduld, mit der Gie mir fo lange Ununterbrochen jugebort.

:: · Sannden.

berr Roller!

36 weiß wahrhaftig nicht -

Carl

Es ift tein Vorwurf! -

Sie find wie Ihre Schwestern.

Dannden.

Run ich febe,

Sie wollen, daß ich geben foll.

### Carl.

36 bitte

Bu bleiben. Sollte auch tein Borwurf fenn. Der Menfch ift einmal nun das wunderlichfte Conglomerat hienieden; und wir Manner Sind eitel trot ben Weibern, nur daß wir Uns alberner dabei benehmen.

Hannden.

93a6

Soll dieß Gefdmat? wohin foll es uns fuhren?

Carl.

Bu einer heirath, wenn Sie anders wollen. Das ift mein Borfchlag. haben Sie nun Luft, So bitt' ich, fprechen Sie.

Sannchen.

Rein! bas ift luftig! Erft fagen Sie, daß Sie mich gar nicht lieben, Dann fprechen Sie von heirath.

Carl.

Eben d'rum !

Sannchen.

Run wohl! Mit gleicher Offenbergigteit Gefteb' ich, daß in meinem herzen teine Empfindung fur Sie lebt, die auch nur fo,

Rur so entfernt der Liebe abnlich fabe,

Carl.

So ? defto beffer ?

So brauchen wir ja nach der Hochzeit nicht herabzustimmen. Uebrigens ist zwischen Den narrischen und den vernunftgen Leuten Biel größre Aehnlichkeit, als Sie wohl glauben.

Sannchen. Und die Lobrede, die Sie mir und meinem Befolecht gehalten haben —

Carl

Hat mich gang Gewiß bei Ihnen starf insinuirt.
Das glaub' ich. Wer des Andern Schwächen leicht Ersent, dem bleiben selten seine eignen Im Dunkel. Das macht duldsam und nachsichtig; Bar' es auch darum nur, um mit dem Mantel, Den wir um unsers Rächsten Blobe hängen, Die eigenen Gebrechen zu verdecken; Und ein duldsamer Chemann ist ein Bequemes Thier. Doch ich will kurz seyn.

Sannden.

D!

Bor einer Stunde ichon versprachen Sie's.

Sannden.

Mit einem Borte: liebenswurdig, Sehr liebenswurdig.

Roller.

Und verliebt! verliebt! Ach, und vor Luft nicht wiffend, wo er ift. Bei dir — fich felig preisend!— Wie? — Ra fpri Benn machen wir denn hochzeit, huhnchen ? Bi

Sannden,

(tritt einige Schritte gurud.)

Wir? hochzeit?

Roller.

Run, ich bin ja liebenswurdig, Und folglich liebst bu mich, und folglich machen Wir hochzeit!

Sannchen.

Sie find liebenswurdig ?

Roller.

Ra! Bas benn ? Saft bu's nicht eben erft gefagt?

Sannden.

Wir hochseit?

Roller.

I! besinne gich doch recht! Ja! hochzeit, Brauung und ot cetera. Sann den.

Die und ich ?

Roller.

Wer fonft ?

Dann den.

Es ift Ihr Scherz.

Roller.

Scherg? Bum Benter! nein! mein voller Ernft!

Sannchen.

ilfo, Sie? Sie wollen mich -

Roller.

Beirathen.

elle dich doch nicht, du lofes huhnchen! Radchen wollt doch niemals mit der Sprache 16, wenn man mit euch von Heirath spricht. geh! Du hast es doch schon längst gemerkt, ich in ich verliebt, so, was man sagt, ebt bin.

> Sannchen, (mit einem Geufzer.)

€o!

Roller.

Du wirft mein Weibchen.

Sannden.

€o!

Roller.

Ich will Dich auf den handen tragen - hannchen.

**©0** ₹

Roller,

(Kreichelt ihre hand. Fris läßt sich am Fenster sehn.) Dich puten; Sammt und Seide, Gold, von oben Bis unten! Wie? gut, daß ich mich erinnre: An einen Brautschmuck hab ich schon gedacht.

Sannden,

(lauft auf bae Benfter gu. Frie gieht fich gurad.)

Roller.

Bas giebt's ?

Sannchen.

Ach, eine schwarze Kate

Caf auf dem Fenfter.

Roller,

(brebt fich erichrocken nach bem Fenfter.)

Eine Rage?

Sannden, (mit ben Sanden zeigend.)

Ach, eine große!

Ja!

Roller.

Bon beinem Brautfdmud! Wobon fprachen wir -

. Sanngen.

Sie hat mich recht erfcredt! Rein! die Rate! Ach!

Roller. Saft du noch nie gefebn. Solch einen Schmud

Sannchen.

och nur dahin getommen feyn ? Bie mag die Kate

Roller.

er Beinen, Rind !- Bir fprachen von dem Schmud -

Bannchen. ! und bie Augen, die fie machte!

Roller.

deine Rate!

Lag

Sannchen, (ans Fenfter gehenb.)

Db fie gut hinunter

Getommen fenn mag -

Roller.

Bollt' ich doch, fie hatte Den hals gebrochen! — Run, das Beste ist, Ich gieh' mich an und geh', und hole dir Den Schmuck. Du wirst erstaunen, Augen machen. D, das sind Steine; spielen, funkeln, bligen! Es ist, als sprächen sie mit einem. — Bin Bald wieder bei dir, Huhnchen, Brautchen! Wie ? (Rüst ihr die hand und geht ab.)

# Zehnter Auftritt.

## · hannchen (allein.)

Wie ist mir denn? Da tam' ich ja zur heirath, Beinahe wie man zu der Liebe tommt, Man weiß nicht wie? Du armer, guter Frit! Ja, deine Augen sprechen schoner doch Als seine Steine! armer Frit! D nein, Du bift nicht arm, nein, du bist reich! Du liebst

Und wirst geliebt. — Wo bleibt er nur ? — Es naht — Gewiß — das ist der Fritz, gewiß!

(Gie lauft nach ber Thur.)

Eilfter Auftritt.

Carl (tritt herein.)

Ich habe

Gleich einem Diebe die Gelegenheit Erlauert, Sie allein gu fprechen, hannchen!

Sannchen.

Auch tommen Sie mir unerwartet, wie Gin Dieb bei Racht.

Carl.

Sie haben mir berfprochen,

Den Borfchlag anzuhören -

Sannden.

Richts bab' ich

Berfprochen.

Carl.

Ich will furz seyn.

Sannchen.

Defto beffer.

Sannden, (ans Fenfter gebenb.)

Db fie gut binunter

# Getommen feyn mag

### Roller.

Wollt' ich boch , fle hatte Den Sals gebrochen! - Run, das Befte ift, 3ch gieb' mich an und geb', und bole bir Den Schmud. Du wirft erstaunen, Augen machen. D, das find Steine; fpielen, funteln, bligen! Es ift, als fprachen fie mit einem. - Bin Bald wieder bei bir, Subnden, Brautden! Die ?

(Rugt ibr bie Sand und geht ab.)

# Zehnter Auftritt.

## Sannden (allein.)

Wie ift mir benn? Da fam' ich ja gur Deirath. Beinabe wie man ju ber Liebe tommt, Man weiß nicht wie ? Du armer, guter Fris! Ja, beine Augen fprechen ichoner boch Als feine Steine! armer Fris! D nein, Du bift nicht arm, nein, du bift reich! Du liebft noch ju Riemand; benn es Scheint, Gie find b weit entfernt pon Schein und von Berbilbung. glauben nicht, es fen Ihr iconer Mund dazu . Da , Momangelehrsamteit jeftern erft gelefene Gentengen, weise auszuframen, und bazwischen lieben Rachften und von neuen Moden fatt gu plappern. Gie find offen, frob, mahr, fo weit dem Beibe bieß gegeben, weniasten bat dieses flare Auge, Sie errothend niederfcblagen, nie gen. Gie find fanft, bescheiden; daß aber gern fich loben boren , zeigt freundliche Geficht, das wider Billen Eitelfeit aus Ihrem Bergen macht, bie Beduld, mit ber Sie mir fo lange terbrochen jugebort.

· Pannchen.

herr Roller!

veiß wahrhaftig nicht -

Carl

Es ist tein Vorwurf! -

Ind wie Ihre Schwestern.

Dannden.

Run ich febe,

vollen, daß ich geben foll.

### Carl.

3ch bitte

Bu bleiben. Sollte auch tein Borwurf fenn. Der Menfch ift einmal nun das wunderlichste Conglomerat hienieden; und wir Manner Sind eitel trot ben Weibern, nur daß wir Uns alberner dabei benehmen.

### Hannchen.

Bas

Soll dies Gefcwat? wohin foll es uns fuhren?

Carl.

Bu einer heirath, wenn Sie anders wollen. Das ift mein Borfchlag. Saben Sie nun Luft, So bitt' ich , fprechen Sie.

hannchen.

Rein! bas ift luftig! Erft fagen Sie, bas Sie mich gar nicht lieben, Dann fprechen Sie von Beirath.

Carl.

Chen d'rum !

Sannden.

Run wohl! Mit gleicher Offenbergigfeit Gesteh' ich, daß in meinem herzen teine Empfindung fur Sie lebt, die auch nur fo,

Rur so entfernt der Liebe abnlich fabe, Als Rarrheit der Bernunft.

#### Carl

So ? defto beffer ! So brauchen wir ja nach der Hochzeit nicht herabzustimmen. Uebrigens ift zwischen Den narrischen und den vernunftgen Leuten Biel größre Aehnlichkeit, als Sie wohl glauben.

## Sannden.

Und die Lobrede, die Sie mir und meinem Geschlecht gehalten haben —

### Carl.

Hat mich ganz Das glaub' ich. Wer des Andern Schwächen leicht Erfemt, dem bleiben selten seine eignen Im Dunkel. Das macht duldsam und nachsichtig; Bar' es auch darum nur, um mit dem Mantel, Den wir um unsers Nächsten Blobe hangen, Die eigenen Schrechen zu verdecken; Und ein duldsamer Chemann ift ein Bequemes Thier. Doch ich will furz seyn.

Sannden.

NI

Bor einer Stunde schon versprachen Sie's.

### Cart.

Ich bitte Bu bleiben. Sollte auch tein Borwurf fenn. Der Mensch ist einmal nun das wunderlichste Conglomerat hienieden; und wir Manner Sind eitel trop ben Weibern, nur daß wir Uns alberner dabei benehmen.

Sannden.

‱a\$

Soll dieß Gefdwat? wohin foll es uns fuhren ?

Carl.

Bu einer heirath, wenn Sie anders wollen. Das ift mein Borfchlag. haben Sie nun Luft, So bitt' ich, fprechen Sie.

Sannchen.

Rein! das ift luftig ! Erft fagen Sie, daß Sie mich gar nicht lieben, Dann fprechen Sie von heirath.

Cari.

Chen d'rum !

Sannchen.

Run mohl! Mit gleicher Offenherzigkeit Gesteh' ich, bag in meinem herzen teine Empfindung fur Sie lebt, die auch nur fo, Sannden.

Aber,

Sie wollten furg feyn.

Car L

Ja. Sie wiffen , wenn Rad meines Baters Tod ich seine Handlung Nicht übernehme, fällt das ganze schöne Bermogen an entfernte Anverwandte. Der Stifter unfrer handlung, ber es alfo Berordnete, hat fich nicht traumen laffen, Ce wurde mich nach hundert Jahren einst Seniren. Bas von meinem Bater mir Ale Erbtheil gufallt, wird fo viel nicht fevn; Dod fpur' ich weder Luft noch auch Gefchick In mir jum Ellenzepter meiner Bater. Den Knoten aber tonnten Gie bald lofen Durch Knupfung eines Neuen, das will fagen: Mir ift geholfen, wenn Gie mich heirathen! 34 fann dann gang nach Ihren Bunfchen leben. Berfprech' es Ihnen auch, Gie follen gans Uneingeschränfte Freiheit haben. Difbrauch, Den fürcht' ich nicht. Ich fenne Sie genau, Sie aber werden mich noch fennen lernen, Und beffer finden, als es fcheint. Go machen Bir eine ziemlich luft'ge Fahrt durchs Leben. Ci ware nicht unmöglich, daß die Liebe

Als Drittes fich bagu gefellte, bas Bar' fcon und neu; benn meift fieht fie bie Pfoften Des Chebetts fur hertul's Saulen an, Wo d'rauf gefchrieben fteht: halt! nicht mehr weiter. Ich laffe Ihnen Beit gum Ueberlegen.

(Geht ab.)

# 3mblfter Auftritt.

Wie Carl zu ber einen Thure hinausgeht, tritt Bins. fel zur anbern herein. Sannchen bemerkt ihn nicht. Enblich fangt Wintel an leife zu huften, bann immer ftarter.

Sannden.

Bas wollen Sie?

Bintel.

Ich habe einen Traum Berwich'ne Racht gebabt.

Danniden.

Das ift nicht gut, Denn wer viel traumt, ber folift nicht gut.

Bintel

Richt gut,

Et ift auch fonst nicht meine Art, zu traumen. Biel zu verworren gehte im Traume zu; Ich bin ein Freund der Ordnung; doch der Traum, Den ich verwich'ne Racht gehabt, der war Go schon, — so schon!

Sann den.

**A**(§ §

Binfel

Als — fo schon, so schon — Et war ein schoner Traum.

Dannden.

Was foll ich benn

Rit diesem Schonen Traum.

Binfel.

Ich wollte Gie

Ergebenft bitten, mir ihn auszulegen.

Sannden.

Sie halten mich boch für fein Traumbud?

Binfel.

Rein.

Da war' ber Einband viel ju icon.

Sannchen.

Allein,

Ich feh' nicht ein, warum ich Ihren Braum, Ich grade hören foll.

Bintel.

Es traumte mir,
Ich ging in einem allerliebsten Garten.
Es war nicht einer nach der jestigen Art,
Wo man die Leute, Areuz und Quer, Berg aus Berg ab durch enge frumme Gange schickt,
Und wo das wilbe Strauchwert unmanierlich Sich einem in den Weg hangt, daß man ja
In seinem Sonntagstleidern nicht Lustwandeln Ich mochte sagen, mur Angstwandeln kann.
In einem solchen Garten geh' ich selbst
Im Traume nicht spazieren. Rein ich konnte
Bei meinem Eintritt gleich von einem Ende
Bis zu dem andern sehn. Geruhen Sie
Mir zuguhören; denn jest kommts.

Dannden.

Ich höre;

Spazieren Sie nur weiter.

Bintel.

Beiter. Run, Da fah ich eine große schongepuste Gesellschaft an dem andern Ende gehn. Ich war ja auch recht artig angegogen; Sonft hatt' ich mich nicht hingetraut. Ich trug Ein rosafarbnes Aleib mit Stiderei, Und auf dem Kopf ein grunes Mirthen "Aranzchen.

(Sabriele tritt unbemertt berein.)

Sannchen.

3! das bedeutet, daß Gie bald heirathen.

Binfel

Beirathen. Eine Dame trat aus der Gesellschaft ebenfalls mit einem Kranze Im Daar.

Sannden.

D ficer Mamfell Gabriele!

Bintel.

Bitt' um Berzeihung. Rein! die war es nicht!
Bugegen war sie zwar, allein sie kam
Dir gar nicht in Betrachtung. — Als ich nun
Der schonen Dame mit dem grunen Aranze
Erforderliche Complimente machte,
Und ein'ge Fragen, die die Höflichkeit
Bebietet, an sie stellte —

Sannchen, (bie ju bem Fenfter hinausgeblicht.)

D herr Wintel!

Das Ende ihres Traums ein andermal! Conteff. Corift. 'I. Bo,

Rur jest, ich bitte Sie, jest laffen Sie Mich einen Augenblid allein. Ich bore Den Traum zu Ende, wenn Sie wollen. Ganz Gewiß, Rur jest nicht. Bitte!

### Wintel.

Schwer und unger

Gehorch' ich, aber ich gehorche bennoch. Denn wenn Sie bitten, lieber Gott, man ift Bom Kopf bis auf den Zuß complett gehorfam. Allein vergessen Sie nicht, wo wir blieben: Die schöne Dame mit dem grunen Kranze. Kommt mir entgegen (Fortgebend) und ich ihr — (Stöft auf Gabrielen, erschriebt, macht ihrein Complime und geht, sich oft umsehend, nach der Ahlre, wo er kelbleibt.)

### Gabriele.

Bas.1

Der alte Ged benn Ihnen vorgelogen ?

hannchen.

D liebe Gabriele, eben fah ich Den Frit im Garten kommen. Der Papa Ist-nicht zu haufe. Solche Augenblicke Eind felten.

Gabriele.

Run ich gehe! doch an diesem Berrather will ich blut'ge Rache nehmen.

# Dreizehnter Auftritt.

Fris und Sannchen.

Sannden, (eilt ihm entgegen.) Rein Gott, wie lange hab' ich icon gewartet! Run guten Morgen, lieber, lieber Fris! Papa ift ausgegangen.

Frit (falt.) Guten Morgen.

Sannchen.

36 habe viel, fehr viel bir zu erzählen!

Fris.

**60** ?

Sannden.

Lachen wirft du.

Fris.

D ja.

Sannchen.

Einer nach

Dem andern, tamen fie. Sogar der Wintes Sat's, glaub' ich, auch auf mich gemungt.

- Frit.

Sannden.

Aber,

Bas fehlt dir ? du bift fo -

Frig.

Mir ? gar nichts! 3ch — Bin heut recht luftig, ganz erstaunlich lustig! Der Winket will dich also auch zur Frau?

Sannchen.

O nicht allein der Winkel, der Papa, Und —

Friß.

**60** ?

Sannchen.

Und Carl.

Frit. Vortrefflich! auch? Dannchen.

Ich weiß Richt, welcher bofe Geift heut' in dies haus Gefahren ift; die plagen mich mit ihren Beirathsantragen, und Du fcmollft, Gott weiß -

Fris.

Bo Beiber find, da hat der bofe Seift Richts mehr zu thun.

Sannden. j Du bift unartig, Fris.

Fris.

Freund Carl ift artiger. D ja, viel beffer. · Papa ift reich; die Wahl ift schwer.

Sannchen.

D ja!

Frit.

Doch welcher möchte wohl am Ende noch Den Preis erhalten ?

> Sannchen. Beiß noch nicht.

> > grit.

Der Reiche ?

Sannden.

Rann fenu.

Frig.

Der Artige wohl eher ?

Sannden.

Moglich.

gris.

So, fo! deswegen foll ich fort. Gin Beuge, Ein folder Beuge war' nicht angenehm.

Sannden.

Ja wohl!

grit.

Man fonnte zu errothen fich Doch nicht entbrechen.

Hannchen. Recht!

œ...: A

Fris.

Ich werde gehn — Und heute noch — in diesem Augenblick. — Ich gehe —

Sannchen.

**60** ?

Frig.

Die Sonne fcheint wohl fconer

Roch anderewo.

į

hannchen.

D ja.

Frit.

Der Jufall hat Mich in die haus geworfen, und dem Jufall Wirft man mich wieder in die Arme hin! 'S ist recht. — Ein Jufall wird mich wohl auch bath

Der Pein des Lebens überheben. .

Sannchen.

Frit !

Frit.

Das Spielzeug hat uns eine Zeit ergöht; Ran wird es überdruffig; wirft es weg! Es hat kein Recht zu flagen. Denn warum Gefällt es langer nicht?

hannchen.

Fris !

Frit.

Dein Errothen Aus Schuld mag ich nicht fehn. — Einst sah ich wohl Ein schöneres! — Leb wohl! Ich mag mit mir Richt langer spielen lassen. Lebe wohl!

Sannden.

gep, mobil

ş

±1

gris,

(geht rasch fort, aber immer langsamer, je naber er ber Abure tommt, endlich bleibt er stehen.)

Bie ?

Sannchen.

Richts.

### - Frit.

Ich dachte nur, du riefft.
(geht wieder ein paar Schritte und bleibt fiehen, ba tommt er wieder langfam ein paar Schritte naber.)
Ich kann doch so nicht von dir scheiden, nein!
So nicht auf ewig Lebewohl dir sagen!
Wie kommt des Menschen Sprache zu dem Worte
D wenn er die Vernichtung in dem Worte
Sanz subste, seine Lippen schlössen lieber
Auf ewig sich, als daß sie es aussprächen.

### (Räher tretenb.)

Ein Fremdling auf der Welt; ein Fremdling auch In deinem Herzen bietet bir die hand Zum lectenmal. — Du willst sie nicht? du wende Die Augen von mir ab? Wohl! wohl! Ich gehe! Was hat der Bettler für ein Recht, den Reichen Um eine Sabe bittend anzusprechen? Armselger Bettler! Fort mit dir! Der Bettler Muß fort.

(Er geht. Sannden brudt ängftliche Unentschloffenh aus. Fris bleibt stehn, nachbem er einige Schritte ; gangen ift, wirst sich auf ein Knie nieder, und legt i Ropf auf einen Stuhl.)

### Hannchen,

(geht angfilich bin und ber, bann ju ihm bin. Frig! — Frig! — Ich bitte bich, fteb at Frit, lieber Frit! Wenn du mich liebst. Ach! ich heirathe weder ben Papa, noch Carln, Roch Winteln! Steh doch auf, ich bitte dich. Trit, lieber guter Frit — er hort mich nicht! (Aniet in ber Angst neben ihn, und schlägt ben Arm um ihn.)
Rein Gott! Du liebst mich nicht, wenn du nicht horst.

### Biergebnter Auftritt.

Roller tritt haftig berein, zugleich Wintel burch bie andre Thure. Sie bleiben beibe eine lange Beit wie verfteinert fichn.

#### Roller,

(mblich loebrechend. Frit und hannchen fahren in bie Bobe.)

Co! fo! bas ist mir ja recht artig! — Wie? Er, Mobje Fris! Er packt sich auf der Stelle Aus meinem Saus — Ich bin der Wirthschaft satt; Und untersteht sich niemals seinen Fuß herein au sesen.

Fris.

Wohl! ich bins zufrieden.

(Geht tropig ab.)

Roller.

Und Gie da, Mamfell Mondfchein, auf ihr (Buhrt fie in bas Seitenzimmer.)

Bas hat Er hier zu ichaffen ? Geh Er auch Da hier hinaus.

(Führt Bintein zur Thur hinaus, und tom haftig bis in ben Borgrund gelaufen.)
Und ich — ich gebe auch!

(Der Borhang fallt.)

# 3 meiter Hufzug.

iner bes Malers. Im hintergrunde stehen auf einer bung zwei Rüstungen aufgestellt. Die Thure ist an Seite bes Theaters. Der Maler steht an einer iffelei mit einem Gemalbe, welches ben Kampf eines istenen Engels mit einem Drachen vorstellt. Er malt, tritt zuweilen in die Entfernung, bas Gemalbe zu betrachten.

#### Maler.

! — einen fraft'gen Drucker noch hierher, mit das Licht fich besser hebt. — So! — So! , wie das gleich sich von der Leinwand lößt! — in der Arm! nur der gefallt mir nicht.

n werd' ich wohl zum drittenmal noch andern. — m bessert, bessert immer, aber selten ichs besser. — Wenn die klügelnde Vernunft h nimmer doch an dem vergreisen wollte, is die Begeisterung geschassen hat!

Es war ja gut; ba follt's noch beffer werben, Und mehr als gut, das heißt: gewöhnlich folech

3meiter Auftritt.

Carl, (tritt herein.)

Maler.

Frau, gieb mir boch ben Pinfel - es muß eine Auf jenem Lifche liegen.

Earl (bringt ifm ben Pinfel.) Hier,

Maler.

Der Kaffee noch nicht ba. Du weift, daß ich Gleich nach bem Effen gern ben Kaffee trinke.

Carl.

Ja, bester Ontel. Er befordert die Berdanung, und wie viel tommt bei dem Kunftle Auf die Berdauung an.

Maler.

Aha! Gieb ba!

T Roller, Gie finds ? fcon, Gie tommen recht! baben mein Gemalbe lange nicht 36 bin nicht gang bamit aufrieden.

#### Carl

: gebt es folimmer noch mit meinem Luftspiel. bin gang ungufrieden. Bar'es noch meinen Sanden, blieb's im Bult vergraben!

#### Maler.

: Muth gefaßt! Beideidnes Diftraun ift bblich, junger Mann. Rur niuß es nicht eblen Reim bes Gelbftvertrau'ns erfticen! m dies allein erzeugt das But' und Schone.

#### Carl.

it mobl. Allein wenn man dem Augenblicke Urtheils nab ift, unter ben Buichauern il felbft verftedt fist, und des Augenblicks Sebnfucht barrt, wo fic der Borbang bebt, lette Scheidewand, die unfer Rind feinen Richtern trennt, bas arme Rind, unaufbaltfam feinen Bang muß geben, wiel ob Beifall arndtend oder Ladel mochte mobl bas Gelbftvertrauen manten.

#### Raler.

m ich in beffern Beiten vor ben Werten

Der großen italien'ichen Meister ftand, Benn ich vor Raphael und Guido staunte, Die nur dem himmel, nicht der armen Erde Die Farben abgeborgt zu haben schienen; Da wollt' ich eftmals Pinfel und Pallette Ins Feuer werfen —

Carl

Doch wieder neue balb gekauft.

Maler.

Wie fo?

Carl

Gestehn Sie's offenherzig, lieber Ontel: Sie halten Sich nicht eben für geringer Als jene dort.

Maler.

Mein junger Freund, was wollen Gie damit fagen ?

CarL

D gestehen Sie's nur! Juweilen boch in schonen Augenbliden! Sie mochten feinen finden, mar's auch ber Bescheibenfte, ber nicht zuweilen fich beften gleich ; wo nicht ben allerbeften - chtet.

### Dritter Auftritt.

Malerin. Vorige.

l geht ihr entgegen und spricht mit ihr im hinteribe bes Aheaters; ber Maler steht in Gebanken und bemerkt es nicht.

#### Maler.

Rein, oft wandelte die Lust han, Pallett' und Pinsel in das Jeuer werfen. Aber der viel weisere

merkt, daß er mit niemand spricht und geht an seine Arbeit.)

### Malerin,

(mit Carl in ben Borgrund tommenb.)
3ft es moglic, lieber Carl ?
tann mein Bruder auf ben Einfall tommen.

### Car L

Binkel hat mirk heute früh entbedt,

Und ob mir gleich die eignen Augen langft Daffelbe fagen tonnten, tam mirs boch Sehr unerwartet.

Malerin.

Babrlich mir nicht minber! Sat er fich felbst nicht gegen bich erklart?

Carl

Das nicht; doch seine Absicht ift so flar Wie heller Mittag. Diesen Morgen sprach Er ziemlich lang und ganz allein mit hannchen hierauf ist Fris mit ihr, so sagte Wintel, In sehr vertraulichem Gesprach vom Bater Getroffen, und ihm anbefohlen worden, Das haus zu räumen, was der Trocksopf aus Gleich auf der Stelle angenommen hat; Und hannchen darf nicht mehr aus ihrem Sim Der Vater aber weicht nicht aus dem Borsaal, Aus biesem folgt? —

Malerin.

Bie tommt mein Brube

Auf biefen Einfall!

CarL

Diefer Einfall muß Doch febr naturlich fevn, da andre Leute Ihn auch gehabt. Sogar ich, liebe Zante, e der Ralte und des Egoismus beschuldigten, ich hab' ihn auch dem Einfall.

Malerin.

Doch wohl nur gehabt? all einer wunderlichen Laune. e teinen, der mehr hoffnung hatte, jestolz zu bleiben lebenslang, , auch teinen, der es mehr verdiente.

Carl,

(macht eine kleine Berbeugung.) eiß ich, daß die meisten Frauenzimmer jestolzen und die Spinnen nicht en konnen. Und Sie haben auch Urfach.

Malerin.

Still, o ftill! du tommft ieder auf dein altes Lieblingsthema.

Carl.

ch mir boch die Unart abgewöhnen, ten immer nur die Bahrheit fagen m.

Malerin.

Deine Wahrheit tenn' ich fcon.

f. Schrift. I. 200.

### Carl.

Doch den Entschluß noch nicht, den ich gefaßt,-Auf Stand und Burden eines hagestolzen Berzicht zu leisten. Deshalb komm ich her; Das wollt' ich Ihnen sagen, liebe Lante. Ich bin entschlossen, unter hannchens herrschaft Rich zu begeben, wenn sie Luft hat.

#### Malerin.

Wobt '

Erinnert. Wenn fie Luft hat; was ich fast Bezweifeln mochte.

### Maler,

(ber ichon eine Beile nachbentend geftanben bat, fich auf einmal zu Carl und feiner Frau.)

Bas? wer will bezweifeln, Daß einem Runftler allerdings erlaubt fep, Richt einzig und allein das wirklich Schone Bu feinem Gegenstande zu erwählen; Ift die Behandlungsart nur gut und schon.

#### Malerin.

Ei freilich, lieber Rann, du haft gang Recht. Wir fprachen bier von etwas Andrem.

Maler.

ift mir doch, als hattet Ihr mit mir bon gefprochen, daß -

Malerin.

Du irft; wir haben : nicht mit bir gesprochen.

- Maler.

So! fo, fo!

(Tritt wieber an bie Staffelei.)

Cari.

zweifeln, daß mich hannchen nehmen wird ?

Malerin.

zweifle start.

Carl.

Ich aber nicht, auf Ehre!
ift vernünftig, hat mich diesen Morgen
affen angehört, und ich erklarte alles,
bst das verschwieg ich nicht, daß ihr Vermögen
meinem Entschluß großen Antheil hat.

Malerin.

Beißt zu viel auf die Bernunft gebaut.

Bierter Auftritt.

Mamfell Gabriele. Borige.

Carl (unwillig.)

Muß aber diese grade jest uns storen ? Run ich verschiebe alles bis zum Abend, Und rechn' auf Ihren Beistand!

Malerin

(begleitet Carin. Bu Gabrielen.)

Ei willfommen!

Bergieben Sie nur einen Augenblid, 3ch tomme gleich jurud.

(Mb.)

Fünfter Auftritt.

Babriele. Der Maler.

Maler.

(Rach einer Paufe.)

Muß diefer Arm

) benn beständig storen ? — Barte, warte!

tt zurud, betrachtet bas Gemalbe, läuft bann schnell, Gabrielen zu bemerten, bie ihm ihren Anir macht, sich eine Lange und einen Schild, die bei ben Rustudsteben, und tommt bamit, immer auf sein Bilb hins sehnd, auf Gabrielen los.)

Sabriele, (retirirend.) Holm! Herr Holm! was wollen Sie von mir! Hulfe! Hulfe!

Maler.

Huffe? wer schreit hulfe? Mamfell Gabriele, ruhig, ruhig! Ihnen nichts, ich glaubt' ich sey allein. gehts? Wir sahn uns lange, lange nicht;

(3hr Geficht gang nabe betrachtenb.) aber conferviren fich recht leiblich.

#### Gabriele.

Erlauben Sie, daß ich mich nieberfete. Mein Wefen ift vom Schrecke durch und durch Erschüttert. Gott! — Ich fühle eine Ohnmacht.

(Läßt fich schmachtend auf einen Stuhl fallen.)

#### Maler

(betrachtet sie eine Weile von weitem, bann geht er bin, legt ihre Arme in eine malerische Lage, betrachtet sie wieber, bann rückt er ihren Kopf etwas. Sabriele liegt mit geschlossenen Augen. Hierauf nimmt er ein Blatt Papier, und fangt an sie abzuzeichnen.)

Die Stellung ist gang gut; es fehlt ihr aber An Grazie. D, — wollten Sie so gut seyn, Den Mund etwas zu öffnen, daß die untre Kinnlade sich ein bischen senkt und so Die Ohnmacht und Erschlaffung besser zeigt. — — Recht Schade doch, daß keine Jugend mehr In diesen Jugen ist.

#### Gabriele

(fich plöglich in die Gohe richtenb.) Derr! Gie verfteben

Sich beffer auf gemalte Angesichter, - Als auf naturliche!

Maler.

Ei, das war ichade! Der Runftler foll das Studium der Ratur

aus den Augen feben. Die Ratur, ift der Leib, die Kunst jedoch die Geele, in'gung beiber zeugt das hochste Leben.

Sabriele. alt war' ich denn wohl, daß feine Jugend teinen Bugen ift?

Maler.

Vergeblich will Kunft nur auf fich felbst fich stuken, —

Gabriele.

Roch

meine Rofen nicht verbluht; herr holm! -

Maler.

jeugt nur froftige Geftalten ober naren.

Gabriele.

Und ich tenne manche andre ile über diese Buge, als Ihrigen.

Maler.

Fort mit dem fremden Urtheil! itaten gelten immer nur chwache Seelen; werde mich jedoch

Rie überzeugen, daß der Kunftler die Ratur verfaumen durfe.

Sabriele.

Ueberhaupt, Ist es wohl höflich, das man eine Dame, Die ihren schwachen Rerven unterliegt, In Ohnmacht ohne Husse liegen läßt?

Maler.

Wer die Ratur verfaumt, der wird auch nicht Bon ihr begunftigt.

Sabriele.

Ift das Lebensart,

herr holm ?

Siebenter Auftritt.

Malerin.

Bas giebt es ? Lieber Mann ? Ein Stre

Maler.

Ein fleiner Streit. Mamfell behauptete, Der Kunfiler burfe bie Ratur verfaumen.

Gabriele.

Ber hat an die Ratur gedacht!

Maler.

Da borft

Du's felbft. Er foll an die Ratur nicht benten.

Malerin.

36 glaube, Damfell Gabriele bat Bobl weder an Ratur noch Runft gebacht.

Gabriele.

Bewiß nicht!

Maler.

Go!

Malerin.

Sie bat vermuthlich mir

Etwas ju fagen.

Babriele.

Etwas michtiges.

' 3ch bitt' um einen Augenblid Gebor.

Maler.

Co ?

Malerin.

Seht Ihr mohl, Ihr habt Euch nicht verftanden! Maler.

Richt recht verftanden! Wenn verfteht man euch? Dit Weibern ift fein Streit, ich follt' es wiffen ! (Geht topffcuttelnb an feine Arbeit.)

Maferin.

Mainfell, was haben Sie mir zu vertrauen ? (Gegen fich.)

Gabriele.

Ich hatte langst schon reden sollen; doch Die treulos glatte Junge hielt mich ab. Heut' Morgen sah' ich, daß er mich betrogen, Und daß er keine Schonung mehr verdient. — Sie wissen's besser wohl als ich, Nadam, Denn ich war damals ja noch nicht im Hause, Daß man ein Kind, vor etwa achtzehn Jahren An Ihres Herren Bruders Thure fand Und daß der Mosje Frist der Fundling ist.

Allein Sie kennen seine Aeltern nicht.

Malerin.

Bie? Mamfell Gabriele, wiffen Gie =

Gabriele.

Ich habe nur Vermuthung, aber eben Herr Winkel — ja es muß heraus — Herr Winkel Weiß alles, alles.

Malerin.

Ift es möglich ?

Gabriele.

Ja.

hm ift das Rind gegeben worden, ihm; nd er hat einen Brief, der deutlich ausweißt, on wem es ist.

> Malerin. Nun und der Brief? Gabriele.

Ja eben as ist das Unglud. Schon vor ein'ger Zeit dar endlich ich so gludlich, daß der Brief tir in die Hande siel. Ich hob ihn auf ur eine gunstige Gelegenheit; nd heute Morgen muß ich ihn verlieren. war hat ihn ein Bedienter aufgefunden, 1d ihn dem Carl, dem jungen Herrn, gebracht; Iein er ist zum zweitenmal verloren. ergebens haben wir das Haus durchsucht, ermuthlich hat ihn Mosje Winkel wieder.

Malerin.

er aber glauben Sie, daß Frit wohl fen? .

Gabriele.

enn mich nicht alles trugt, du lieber Gott, o ift der Fundling Ihnen nah verwandt.

## Achter Auftritt.

Bintel,

(tritt haftig herein.)

Mamfell, ich suche Sie feit einer Stunde.

Maler.

Billtommen, mein herr Bintel! Eben recht. Sebr fcon, bas Sie getommen find!

Bintel.

Sie muffen

Sogleich mit mir nach haufe.

Gabriele.

Run, es wird

So dringend boch nicht feyn ?

Maler,

(ber Schilb und Lange geholt hat, ju Binteln.)

Boblan! Gie thun

Dir ben Gefallen, Diefen Schild gu nehmen.

Wintel

Wie? nehmen? Es ift bringend, außerft bringend.

Maler,

akel micht hört, hängt er ihm ben Schild an ben Arm.) iefe-Lanze.

Bintel.

Lanze. Etwas wicht'ges.

Raler brudt ihm eben fo bie Lanze in bie Danb.)

Gabriele.

er habe bier mit Radam holm twas außerst wichtiges zu sprechen.

Bintel,

sich Gabrielen zu nahern, und fie auf bie Seite zu ziehen.)

il, ich bitte Gie, herr Roller haben -

Maler.

en Sie anjett ben linken Arm -

Bintel

toller haben —

Maler.

Schutend bor die Bruft -

Bintel

koller haben felbst bereits nath Ihnen

#### Gabriele.

So gehn Sie nur voraus, herr Winke Ich folge Ihnen gleich.

> Winfel. Unmöglich.

Maler.

Hier,

Den rechten Arm, ben fcwingen Sie, ausholend Bum Stofe ober Wurf rafch in die Sob.

### Bintel.

Die Hoh'. Sie muffen schlechterdings mit mir. Herr Koller haben streng mir anbefohlen, Sie mit zu bringen. — Wie gesagt, Sie kommen Ich suche Sie schon eine Stunde lang.

(Der Maler fest Bintels Arme in bie verlangte E lung, und holt bann Papier und Bleiftift.)

#### Malerin.

Wenn Gie herr Wintel benn durchaus nicht laft, So gehn Sie nur, und tommen recht balb wiebe

### Bintel,

(Sabrielen auf bie Seite ziehenb.) Ich bitte Sie ums himmelswillen, Beste, Sie haben doch von unserem Geheinniß Richts an Madam verrathen ? Maler.

halt! herr Bintel! uben Sie! Co geht es nicht, Sie muffen Arm nicht finken laffen.

Bintel,

(macht fich von ihm los. Bu Sabrielen.) Glauben Sie,

trug' allein die Schuld? .

(Spricht beimlich mit ihr.)

Malerin.

D lieber Mann,

boch herrn Winfel gehn!

Maler.

Rur ftill! Mein Rind! 3 hilft mirs, wenn er ftets die Stellung andert!

Malerin.

fiehft, er hat gang andre Ding' im Ropfe.

Maler.

g andre Ding' im Kopf? Das wußt' ich nicht! (Geht an sein Gemalbe.)

# Reunter Auftritt.

gris,

(ein Bunbel unterm Arm.)

Da bin ich, Cante, und mit Sad und Pad; Denn heute tomm' ich nicht bloß jum Besuch. Ich bleibe gang, wenn du mich anders willst.

Malerin,

(ihm bie Sanb reichenb.)

Billtommen, Frit! Auf jede Art willtommen !

Kris.

Man hat mich aus dem hause fort gejagt. 3ch habe mirs nicht zweimal sagen laffen.

Malerin.

Ich weiß es fcon. Mein Bruder ift ein histopf; Und bu bift tropig.

Fris.

Hart ging es mich an, Alls hier mein Bundel endlich fertig war, Und zögernd ich die Trepp' hinunterging, Und alles was ich anfah, Leben mir Ju haben schien und eine liebe Stimme,

ir Lebewohl zu sagen. Ia, 's war hart! id meine Augen wollten fich ihr altes, och lang' entwohntes Recht nicht nehmen laffen.

Malerin.

!ein armer Friß!

Frit.

Jest ist vorbei, und ich bin nicht mehr traurig, enn Hannchen bleibt doch mein!

Malerin.

eift bu's gewiß ?

Fris.

D ia!

Malerin.

Bor', lieber Mann !

tift der Fris.

- Maler.

Der Frit! Gieb ba. Willfommen.

Malerin.

hat fich mit dem Bruder überworfen, id will so lange hier bei und verbleiben, is fich die Sache wieder ausgeglichen.

Conteff. Schrift. I. 20b.

Frig.

Das mochte lange dauern, befte Cante.

Maler.

Du bist von ganzem Herzen mir willsommen. Du bleibst bei und, auf immer, wenn du willft; Auf immer, ja, du mußt auf immer bleiben. Ich freue mich darauf, in meiner Kunst Dich einzuweihen.

Frit.

Bor allen Dingen gieb Etwas zu effen, liebe Cante, benn Mich hungert, und ein Mensch ber hungrig ift, Der taugt nicht viel.

(Die Malerin fest etwas zu effen auf einen Leinen Ziffl ber Staffelei gegenüber, auf ber andern Seite bes That ters. Fris fest sich und ift. Wintel nahert sich be Malerin. Gabriele steht zwischen ihm und Fris.)

#### Binfel.

Ich bitte um Bergeffung, Das mit Bergeffung schuld ger Artigkeit, Dit ganglicher Beseitigung bes Wohlstands, Ich gleichsam in bies Limmer eingebrochen.

Maler.

Ihr Diener, mein herr Wintel; freut mich fobe,

Daß Sie uns auch besuchen. Run was bringen. Sie uns benn Gutes?

Binfel.

Gutes. Sab' ich nicht Die Chre icon gehabt, vorbin von Ihnen Bemerft gu werden.

Maler.

60 ?

Binfel.

Ich ging die Frau Gemalin eben um Berzeihung an, Bon wegen meines unmanierlichen Betragens, und ich wiederhole dieses Gesuch noch einmal gegen Sie.

(Er zieht das Schnupftuch heraus, zugleich ben Brief ohne Abresse. Gabriele hebt ihn schnell auf; Binkel brebt fich nach ihr um, sie verbirgt ben Brief hinter bem Riden. Frig, ber es bemerkt hat, nimmt ihr ihn ganz sachte aus ben hanben. Sie breht sich wieber nach Frigen um. Dieser stedt ben Brief in ben Busen und nickt ihr sportenb zu.)

Malerin.

Ich dente, Die höflichteit, die blos im Aeufern liegt,

Die überfieht man gern, ift's .

(Auf bas Berg beutenb.)

hier nur richtig.

Binfel

Ift's hier nur richtig! Doch erlauben Sie, Daß ich mich jest mit der Mamfell empfehle. Herr Koller wird auf uns gewartet haben.

Malerin.

Bas eilen Gie?

Bintel.

herr Koller möchte gurnen. Auch bleib' ich ungern in der Rachbarschaft Der eisernen Figuren.

gris.

Mh, der Traum,

Gewiß der Traum !

Wintel

Der Eranm! Ja benten ( Zwei folche Ranner schlugen mich im Eraume Rit ihren Eisenfausten braun und blau.

Frig.

Du mußteft auch bor ihnen hintnien.

#### Bintel

Ja, is überlauft mich noch gang talt und heiß. Flauben Sie, wir gehn, empfehlen und. — Bietet Sabrielen, bie unentschloffen baftebt, ben Arm.

Ralerin. 3ir febn und beut' noch, Ramfell Gabriele.

Zehnter Auftritt. Mater. Materin, Fri

Fris.

a hab' ich eben einen Brief erobert.
er Bintel zog ihn mit dem Schnupftuch aus,
nd Gabriele hob ihn beimlich auf,
'ermuthlich um ihn unbemertt zu lefen,
nahm die Beut' ihr freundlichst wieder ab!

Malerin.

Bie ? biefen Brief jog Winkel aus ber Tafche?

Frig.

Jahrscheinlich ift's bas Brieftein ohn' Abreffe,

### Achter Auftritt.

Bintel,

(tritt haftig herein.)

Mamfell, ich suche Sie feit einer Stunde.

Maler.

Billfommen, mein herr Wintel! Eben recht. Sehr icon, bag Sie getommen find!

Bintel.

Sie muffen

Cogleich mit mir nach Saufe.

Sabriele.

Run, es wird

So bringend boch nicht feyn ?

Maler,

(ber Schilb und Lange geholt hat, ju Bintein.)
Bohlan! Gie thun

zopymi: Oie i

Mir ben Gefallen, diesen Schild ju nehmen.

BinteL

Wie? nehmen? Es ift dringend, außerst dringend.

Maler,

dintel nicht bort, hangt er ihm ben Schild an ben Arm.) Diefe-Lange.

Bintel

Lange. Etwas wicht'ges.

Maler brudt ihm eben so bie Lanze in bie Sand.)

Gabriele.

iber habe hier mit Radam holm etwas außerst wichtiges zu sprechen.

Bintel,

sich Gabrielen zu nahern, und fie auf bie Seite zu ziehen.)

fell , ich bitte Gie , herr Roller haben -

Maler.

ben Sie anjett ben linten Arm -

Bintel

Koller haben -

Maler.

Schuchend vor die Bruft -

Bintel

Roller haben felbst bereits nath Ihnen gt.

#### Gabriele.

So gehn Sie nur voraus, herr Wintel. Ich folge Ihnen gleich.

Winfel. Unmöglich.

Maler.

Hier, Den rechten Arm, ben schwingen Sie, ausholend Zum Stofe oder Burf rafch in die Hoh'.

#### Binfel.

Die Soh'. Sie muffen schlechterdings mit mir. herr Koller haben streng mir anbefohlen, Sie mit zu bringen. — Wie gesagt, Sie tommen! Ich suche Sie schon eine Stunde lang.

(Der Maler fest Wintels Arme in bie verlangte Stelling, und holt bann Papier und Bleiftift.)

#### Malerin.

Benn Sie herr Bintel benn burchaus nicht laft, So gehn Sie nur, und tommen recht bald wieder.

#### Bintel,

(Gabrielen auf bie Seite ziehenb.)

Ich bitte Sie ums himmelswillen, Befte, Sie haben boch von unferem Geheimniß Richts an Radam verrathen?

Maler.

Salt! Serr Bintel !.

Erlauben Sie! So geht es nicht, Sie muffen Den Arm nicht finten laffen.

Winfel,

(macht fich von ihm los. Bu Gabrielen.) Glauben Sie,

3ch trug' allein die Schuld?
(Spricht beimlich mit ihr.)

Malerin.

O lieber Mann,

Las doch herrn Wintel gehn!

Maler.

Rur ftill! Mein Rind! Bas hilft mirs, wenn er ftets bie Stellung andert! Malerin.

Du fiehft, er hat gang andre Ding' im Ropfe.

Maler.

Gang andre Ding' im Ropf? Das wußt' ich nicht! (Geht an fein Gemalbe.)

## Reunter Auftritt.

gris,

(ein Bunbel unterm Arm.)

Da bin ich, Cante, und mit Sad und Pad; Denn heute tomm' ich nicht bloß jum Besuch. Ich bleibe gang, wenn du mich anders willst.

Malerin,

(ihm bie banb reichenb.)

Billtommen, Frit! Auf jede Art willtommen!

gris.

Man hat mich aus bem hause fort gejagt. 3ch habe mire nicht zweimal fagen laffen.

Malerin.

Ich weiß es ichen. Mein Bruder ift ein higtopf.

Frig.

Hart ging es mich an, Als hier mein Bundel endlich fertig war, Und zogernd ich die Trepp' hinunterging, Und alles was ich ansah, Leben mir Bu haben schien und eine liebe Stimme, ewohl zu fagen. Ja, 's war hart! ine Augen wollten fich ihr altes, ng' entwohntes Recht nicht nehmen laffen.

Malerin.

mer Frig!

Frit.

Jest ist es wieder gut. orbei, und ich bin nicht mehr traurig, annchen bleibt doch mein!

Malerin.

u's gewiß ?

Frit. D ja!

Malerin.

Bor', lieber Mann !

6

er Frit.

- Maler.

Der Frit! Gieh ba. Willommen.

Malerin.

fich mit dem Bruder überworfen, I fo lange hier bei uns verbleiben, die Sache wieder ausgeglichen.

f. Schrift. I. Bb.

## Der Brief ohne Adresse.

gris.

Das mochte lange dauern, befte Cante.

Maler.

Du bift von ganzem Herzen mir willsommen. Du bleibst bei und, auf immer, wenn du will Auf immer, ja, du mußt auf immer bleiben. Ich freue mich darauf, in meiner Kunst Dich einzuweihen.

gris.

Bor allen Dingen gieb Etwas zu effen, liebe Cante, benn Dich hungert, und ein Menfc ber hungrig ift, Der taugt nicht viel.

(Die Malerin sest etwas zu effen auf einen Kleinen ber Staffelei gegenüber, auf ber andern Seite des ters. Fris sest sich und ist. Winkel nähert si Malerin. Gabriele steht zwischen ihm und Frie

Binfel.

Ich bitte um Bergeffung fould'ger Artigfeit, Dag mit Bergeffung fould'ger Artigfeit, Mit ganglicher Befeitigung bes Bohlftands, Ich gleichsam in bies gimmer eingebrochen.

Maler.

Ihr Diener, mein herr Wintel; frent mich febe

i B Sie uns auch besuchen. Run was bringen. ≥ uns denn Gutes ?

Bintel.

Gutes. Sab' ich nicht e Ehre ichon gehabt, vorhin von Ihnen Wierft zu werben.

Maler.

803

Binfel.

Ich ging die Fran Emalin eben um Berzeihung an, on wegen meines unmanierlichen Etragens, und ich wiederhole dieses estate noch einmal gegen Sie.

Et zieht das Schnupftuch heraus, zugleich den Brief ine Abresse. Gabriele hebt ihn schnell auf; Winkel ich nach ihr um, sie verdirgt den Brief hinter dem tiden. Fris, der es bemerkt hat, nimmt ihr ihn ganz ihte aus den handen. Sie dreht sich wieder nach rigen um. Dieser stecht den Brief in den Busen und micht ihr spottend zu.)

Malerin.

Ich denke, ie Poflichkeit, die blos im Meußern liegt, Die überfieht man gern, ift's .

(Auf bas berg beutenb.)

hier nur richtig.

#### Binfel

Ift's hier nur richtig! Doch erlauben Gie, Daß ich mich jest mit ber Mamfell empfehle. Herr Koller wird auf uns gewartet haben.

Malerin.

Bas eilen Gie?

Bintel.

Herr Koller möchte zurnen. Auch bleib' ich ungern in der Rachbarschaft Der eisernen Figuren.

Bris.

Mh, der Traum,

Gewiß der Traum!

Bintel

Der Eraum! Ja benten ( Zwei folche Manner schlugen mich im Eraume Rit ihren Eisenfausten braun und blau.

Fris.

Du mußtest auch bor ihnen hinknien.

Bintel.

uberlauft mich noch gang talt und heiß. zuben Sie, wir gehn, empfehlen und: rtet Gabrielen, die unentschloffen bafteht, ben Arm.

Malerin. fehn uns heut' noch, Mamfell Gabriele.

Behnter Auftritt.

Maler. Malerin. Frit.

Fris.

hab' ich eben einen Brief erobert. Bintel zog ihn mit dem Schnupftuch aus, Gabriele hob ihn heimtich auf, nuthlich um ihn unbemerkt zu lesen, nahm die Beut' ihr freundlichst wieder ab!

Malerin.

T' diefen Brief gog Wintel aus ber Casche? Frig.

richeinlich ift's das Brieftein ohn' Adresse,

Das man heut' fruh in unferm haufe fand, - Auch hier ift teine.

Malerin.

Laß doch sehn. — Der Brie Darf nicht zurud in Wintels Sande tommen. Gesetzt es sey auch der, den du erwähntest. Wer giebt ihm denn das Necht ihn zu behalten? Hor, lieber Mann, tomm, zieh dich eilig an, Du mußt den Brief dem Bruder überbringen. Seit Jahren taunst du zwar nicht in sein Saus, Doch mußt du hin, die Sache ist zu wichtig.

Maler.

Wie ?

Malerin.

Diefen Brief mußt bu bem Bruder brii Er ift von Bichtigkeit. Romm, gieb' bich an!

Maler.

Dich angiehn? Go? ein Brief. - Er ift an n

Malerin.

I nein! Du follft ihn meinem Bruder bringen.

Maler.

So? deinem Bruder? Was? Bedentst du n Wie hat mich dieser kalte Mann behandelt. Erinnerst du dich an sein Urtheil noch, Betreffend Maler und die Malerei? Beit jenem Tag' betrat ich nicht sein haus, Denn wer von dieser Kunst, der gottlichen, So sprechen kann, wie dieser Laie sprach ——

Malerin.

Er ist mein Bruder, lieber Mann. Es gabe Ja auch Gelegenheit, Euch zu versöhnen. Bas soll der Haß und Streit? Der Mensch gewinnt Aur durch die Liebe. — Und die Sache selbst Ik außerst wichtig. Sie betrifft den Fris.

Maler.

Den Frit ? — Go! Run was ist's denn eigentlich Rit diesem Brief?

Malerin.

Das fag' ich bir nachher.

Bieb bich nur an.

Maler.

Es fey! Go bole mir

Die Sonntags - Rleiber

Ma'lerin.

Lieber Frig! Ich tann Bielleicht dir heut' noch großes Glud verfunden!

gris.

Ift's moglich ? hatteft bu ? Berfcweig' mirs Ift hoffnung ba fur mich und hannchen ? Sp Malerin.

Das nicht! — Doch giebts fein andres Glud für Fris.

Ein andres Glud? Was nennst du Glud für Dem du den Athem nimmst jum Leben?

Ralerin.

Gott,

Ich will dir ja dein Leben laffen, will Dir ja nur geben, was es noch verschonert.

Frit.

Ich traue dir! Jest geh' ich, einen Plan Ind Werf zu segen. Ich muß hannchen fpreche Auf Wiederseben, Tante!
(26.)

Malerin.

Bieles Glud!

(Rach ber anbern Seite ab.)

# Eilfter Auftritt.

Maler (allein.)

(Er ift emfig beschäftigt. Rach einiger Beit bie ' Malerin mit ihres Mannes Rleibern.)

Malerin.

hier find die Kleider, - deine Kleider! Run Du follst dich anziehn.

Maler.

Angiehn ? Co. Barum ?

Malerin.

Erinnerst du dich nicht? du sollst den Brief Dem Bruder bringen.

Maler.

Ja, erinnre mich.

(Malt fort.)

Malerin.

Ce leidet aber feinen Aufschub.

Maler.

Rein.

Sang recht.

Frig.

Ift's moglich? hattest du? Verschweig' mirs nich Ift hoffnung da fur mich und hannchen? Sprich Malerin.

Das nicht! — Doch giebte tein andres Glud für dich Aris.

Ein andres Glud? Was nennst du Glud für ben Dem du den Athem nimmst jum Leben? - Malerin.

Gott.

Ich will dir ja dein Leben laffen, will Dir ja nur geben, was es noch verschonert.

Frig.

Ich traue dir! Jekt geh' ich, einen Plan Ins Wert zu feten. Ich muß hannchen fprechen. Auf Wiedersehen, Lante!

(206.)

Malerin.

Bieles Glud!

(Rad ber anbern Seite ab.)

# Eilfter Muftritt.

Maler (allein.)

ift emfig beschäftigt. Rach einiger Zeit bie \* Malerin mit ihres Mannes Rielbern.)

Malerin.

find die Kleider, — deine Kleider! Run follst dich anziehn.

Maler.

Angiehn? Co. Warum?

Malerin.

verst du dich nicht? du follst den Brief Bruder bringen.

Maler.

Ja, erinnre mich.

(Malt fort.)

Malerin.

idet aber feinen Aufschub.

Maler.

Mein.

recht.

### Der Brief ohne Abreffe.

Frig.

Das mochte lange dauern, befte Cante.

Maler.

Du bift von ganzem Herzen mir willtommen. Du bleibst bei une, auf immer, wenn du willft; Auf immer, ja, du mußt auf immer bleiben. Ich freue mich darauf, in meiner Kunst Dich einzuweihen.

gris.

Bor allen Dingen gieb Etwas zu effen, liebe Cante, benn Mich hungert, und ein Menfch ber hungrig ift, Der taugt nicht viel.

(Die Malerin sest etwas zu effen auf einen kleinen Zisch, ber Staffelei gegenüber, auf ber anbern Seite des Theasters. Frig sest sich und ist. Winkel nahert sich ber Malerin. Gabriele steht zwischen ihm und Frig.)

Binfel.

Ich bitte um Berzeihung, Das mit Bergeffung fculd'ger Artigfeit, Dit ganglicher Beseitigung bes Wohlstands, Ich gleichsam in dies Simmer eingebrochen.

Maler.

Ihr Diener, mein herr Bintel; freut mich febr,

Daß Sie uns auch besuchen. Run was bringen. Sie uns denn Gutes ?

Bintel.

Guteb. Sab' ich nicht Die Ehre schon gehabt, vorhin von Ihnen Bemerkt zu werden.

Maler.

**©0** ?

Bintel.

Ich ging die Frau

Gemalin eben um Berzeihung an, Bon wegen meines unmanierlichen Betragens, und ich wiederhole dieses Gesuch noch einmal gegen Sie.

(Er zieht bas Schnupftuch heraus, zugleich ben Brief sone Abreffe. Gabriele bebt ibn schnell auf; Winkel brebt fic nach ihr um, sie verbirgt ben Brief hinter bem Rücken. Fris, ber es bemertt hat, nimmt ihr ihn ganz sachte aus ben hanben. Sie breht sich wieber nach Frigen um. Dieser stedt ben Brief in ben Busen und mickt ihr spottenb zu.)

Malerin.

Ich dente,

Die Doflichteit, die blos im Meugern liegt,

Der Brief ohne Abreffe

Die überfieht man gern, ift's .

(Auf bas Berg beutenb.)

bier nur richtig.

Binfel

If's hier nur richtig! Doch erlauben Sie, Daß ich mich jest mit der Mamfell empfehle. Herr Koller wird auf uns gewartet haben.

Malerin.

Bas eilen Gie?

84

Bintel.

Herr Koller möchte gurnen. Auch bleib' ich ungern in der Rachbarschaft Der eisernen Kiguren.

gris.

Mh, der Traum,

Gewiß der Traum!

Binfel

Der Traum! Ja benten Zwei solche Manner schlugen mich im Traume Mit ihren Eisenfäusten braun und blau.

Frię.

Du mußteft auch bor ihnen hintnien.

### Bintel.

Ja, Es überlauft mich noch gang falt und heiß. Erlauben Sie, wir gehn, empfehlen und. — (Bietet Gabrielen, die unentschloffen bafteht, den Arm.

Malerin. Bir fehn uns heut noch, Mamfell Gabriele.

Behnter Auftritt.

Maler. Malerin. Frit.

Fris.

Da hab' ich eben einen Brief erobert. Der Binkel zog ihn mit dem Schnupftuch aus, Und Gabriele hob ihn heimlich auf, Bermuthlich um ihn unbemertt zu lefen, Ich nahm die Beut' ihr freundlichst wieder ab!

Malerin.

Bie? diesen Brief sog Winkel aus ber Tafche?

Frig.

Bahricheinlich ift's bas Brieftein ohn' Adreffe,

Das man heut' fruh in unserm hause fand, - Auch hier ist teine.

Malerin.

Laß doch sehn. — Der Brief Darf nicht zuruch in Wintels hande tommen. Geseht es sev auch der, den du erwähntest. Wer giebt ihm denn das Necht ihn zu behalten? Hor, lieber Mann, tomm, zieh dich eilig an, Du mußt den Brief dem Bruder überbringen. Seit Jahren tamst du zwar nicht in sein haus, Doch mußt du hin, die Sache ist zu wichtig.

Maler.

Bie ?

### Malerin.

Diefen Brief mußt bu bem Bruder brin Er ift von Bichtigfeit. Romm, gieb' bich an!

Maler.

Dich angiebn? Go? ein Brief. - Er ift an m

Malerin.

I nein! Du follft ibn meinem Bruder bringen.

Maler.

Go? deinem Bruber? Was? Bebentst bu ni Wie hat mich biefer talte Mann behandelt.

nerst du dich an sein Urtheil noch, effend Maler und die Malerei? jenem Lag' betrat ich nicht sein Haus, wer von dieser Aunst, der göttlichen, sprechen kann, wie dieser Laie sprach — —

Malerin.

ft mein Bruder, lieber Mann. Es gabe uch Gelegenheit, Euch zu versohnen. soll der Haß und Streit? Der Mensch gewinnt durch die Liebe. — Und die Sache selbst uberft wichtig. Sie betrifft den Fris.

Maler.

Fris? - So! Run was ift's denn eigentlich biefem Brief?

Malerin.

Das fag' ich bir nachber.

dich nur an.

Maler.

Es sey! So hole mir

Countags . Rleiber

Mallerin.

Lieber Fris ! Ich fann kicht bir heut' noch großes Glud verfunden !

Fris.

Ift's moglich ? hattest bu ? Berfcweig' mirs n Ift hoffnung da fur mich und hannchen ? Spri Malerin.

Das nicht! - Doch giebts fein andres Glud fur b

Friß.

Ein andres Glud? Was nennst du Glud für b Dem du den Athem nimmst jum Leben ?

Malerin.

Gott,

Ich will dir ja dein Leben laffen, will Dir ja nur geben, was es noch verschonert:

Frit.

Ich traue dir! Jest geh' ich, einen Plan Ind Wert zu feten. Ich muß Hannchen fprechen. Auf Wiederfeben, Cante!

(M.)

Malerin.

Vieles Glud!

(Nach ber anbern Seite ab.)

## Eilfter Auftritt.

Maler (allein.)

(Er ift emfig beschäftigt. Rach einiger Beit bie 'Malerin mit ihres Mannes Rleibern.)

Malerin.

hier find die Rleider, — deine Rleider! Run Du follst dich anziehn.

Maler.

Angiehn? Co. Warum?

Malerin.

rinnerst bu dich nicht? bu follst den Brief ?-

Maler.

Ja, erinnre mich.

(Malt fort.)

Malerin.

leidet aber teinen Aufschub.

Maler.

Rein.

recht.

Der Brief ohne Mbreffe.

. Malerin.

Sier find die Kleider.

maler.

Gut! ich dan Ee!

Malerin-

Du mußt bich aber angiebn.

gO

maler.

Allerdings! D ich erinnre mich jeht gang genau !

Malerin.

Du follft bich anziehn! anziehn! und jett gleich!

maler.

Ja fo! - Jett gleich?

(Den Ropf nach ihr wenbenb.)

Malerin.

Jest gleich; fonft wird's gu fo

(Sie zieht ihm ben Schlafrott aus; er bebalt Palle und Pinsel in ben banben. Sie macht tom bie & binde um, er brebt sich wahrend bem wieber nach ! Gemalbe und entlauft ibr bann, um ein paar St baran zu machen. Gie bringt ibm ben Rock. Er f in ben einen Nermel, tritt bann in einige Entfert vom Bilbe, es zu betrachten, und länft wieder etwas baran zu malen. Gie folgt ihm Aberall, ben

### Malet.

nd ift allzusteisig oft im Kleinen, berblid erst lehrt bei jedem Cheile mae denken.

ben Rock an. Die Malerin geht, um ihm hut und Stock zu holen.)

Durft' ich doch mich nimmer einer lieben Staffelei entfernen! ur zu oft dringt das gemeine Leben das Heiligthum der Kunft! es flieht nem Anblick schuchtern die Begeist rung; — gliche Bedurfnis reicht dem Kunstler theschwielten Hande fordernd hin; instler gluht vom innern heiligen Feuer, ine Kinder frieren, schrei'n nach Brodt.

ifte zuinöpfend, geht er langsam bis an den außerab des Theaters, bleibt bort eine Weile undestehen und blieft starr und steif nach den Zuschauern.)

Malerin,

(fommt, ben but abburftent.) inen but und Stodt, und nun gefcwind.

Maler.

e schon. Ich gehe schon.

(Bitt fort.)

Der Brief ohne Adresse.

Malerin.

Den Brief,

Den Brief nicht gu vergeffen.

Maler.

Ja den Brief. Was soll's denn eigentlich mit diesem Briefe.

Malerin.

Die Mamfell Gabriele hat mir eben Entdedt, daß Wintel Frigens hertunft tennt.

Maler.

Was ?

Malerin.

Dag er einen Brief befigt, der alles Erflart, und diefer Brief, vermuth' ich faft, Er ift's!

Maler.

Und das entdedt fie mir erst jett! Ihr Weiber bringt das wichtigste doch immer Bulett! — Ich geb', ich eile!

(Seht fort.)

Malerin.

Warte boch!

So warte doch! - Du weißt ja nicht -

Maler. -

Bas benn ?

Malerin.

fomm, ich will im Geh'n bire noch ertlaren! (Beibe ab.)

# Dritter Hufzug.

(Bimmer wie im erften Mufzuge.)

### Erfter Auftritt.

Sabriele und Sannchen. (Aus ber Seitentich tommenb.)

Sannden.

Run, befte Gabriele, rathen Gie, Bas foll ich thun ?

Gabriele.

Bier Freier auf einmal, -Ift freilich viel , jedoch die Wahl nicht schwierig.

hannchen (feufgenb.) Ach, Gabriele! fcmerer als Gie benten. Babriele.

Roller find gu alt, ju - furg fur Gie nicht gemacht.

hannchen. Ja wohl!

Gabriele.

Herr Winkel past 1 weniger für Sie. Rein, ganz und gar nicht. It zwar keineswegs etwa zu alt, Fen muß er doch ein Rädchen haben reiferm Alter, die ihn stets beherrscht. wat ein heftig brausendes Gemuth —

Sanuden.

bacht' ich nicht.

Gabriele.

Und viel Untugenden, eine fluge wurd'ge Frau durch ihre rität in lauter Lugenden Liebenswürdigkeit verwandeln kann.

Sannden.

wunfche Ihnen Glud. Bir wollen febn, Gie aus biefer Naupe giebn.

#### Gabriele.

Der junge Herr Koller ist zwar in dem rechten Alter, Indessen mocht ich doch zu ihm nicht rathen.

Sannden.

Ach nein!

### Gabriele.

Er ist au falt, wie soll ich sagen — Bu talt, ist nicht gefühlvoll — ist so recht Ein wunderlicher Mensch, in den ich mich Richt finden tann. Und seine indecenten Frivolen Neußerungen über Weiber! Bu diesem allem tommt noch, daß er gar Luftspiele schreibt. Luftspiele! Lieber Gott!. Ein Lustspielmacher! der wird nicht mein Mann!

Sannden.

Bie fo benn ?

### Gabriele.

Ei, ein Lustspieldichter ist Ein Mensch — erin Mensch — er ist kein Mensch — er ist kein Men Er macht Sich über alles lustig, lacht, und weiß Nichts von Gefühl und von Empfindsamkeit; Kennt nicht die füßen Thranen, die uns die S Der Lochter aus den Augen pressen, die

Jater zu der Heirath zwingt, Leiden, den die graufame vor unferm Angesichte ilt. — Ein Lustspiel! Rein ich mag l febn!

Sann den. Da find wir febr verfchieden.

· Sabriele.

! Rein Luftfpiel mag ich wieder fehn! Jahren, ja da ging mir's schauspiel. Inglud gaben sie ein Lustspiel, mich zum Lachen, denten Sie! e! ach, es brachte mich zum Lachen! alle Muh' es zu verbeissen, ift! Ich bis mich in die Junge, ir beide Arme blau! Bergebens. id hatte lieber weinen mogen; bas Lachen nicht einmal verbergen. ch auch tief geschänt.

Sannden.

Da thaten

ran.

Gabriele.

Mit einem Bort: ber junge

Herr Koller ift fur Sie tein Mann. Verlaffen Sie sich auf mich; ein Luftspielbichter ift Ein schlechter Shemann. — Jeht bleibt uns noch, Da diese brei Liebhaber abgefertigt, Der viert' und lehte: unser Mosje Fris. Ja, gab' es noch die alten guten Zeiten, Und gurnten Sie auf ihn nicht so entsehlich, Dann, meint' ich, dann bedurft', es keiner Bahl.

### Sannden.

Er hat mich fehr beleidigt, und ich bitte, Richt mehr von ihm ju fprechen.

#### Gabriele.

Gut! ich schweige. Bir sprechen von was anderm. — Aber doch Gedauert hat er mich, der gute Fris. Ich half ihm diesen Morgen seine Sachen Busammenpaden. Lieber Gott! — Allein Ich schweige.

Sannchen. Ohne Abschied ging er fort!

### Gabriele.

hat der Papa nicht Schildwach hier gestanden ? Der arme Mensch! die Augen voller Wasser! — Jedoch ich schweige!

Sannchen.

Satt' er wenigstens Richt an mich ichreiben fonnen ?

Gabriele. .

D Geduld, Ich wette drauf, er lagt bald von fich horen. Allein, verzeihen Sie. Sie wollen ja Richts von ihm wissen.

> Nannchen. Rein.

(Rach einer Weile.)

Er fprach mit Ihnen ?

Gabriele.

D ja!

Sannch en (gleichgultig thuenb.) Bas fprach er denn ?

Gabriele.

Co manches. Doch

Sie wollen ja -

Sannchen.

Es ift auch mahr! Ich dachte Richt mehr baran. (Wieber eine Paufe)

Der Brief ohne Abreffe.

Gabriele.

Sift Schones Better.

Sann den.

Ja.

Gabriele.

Sie werden mit Papa spazieren fahren ? (Pause.

Sannden (Heinlaut.)

Du lieber himmel! Wo er jest wohl feyn mag!

Gabriele.

Ber ? meinen Gie herrn Koller ?

Sannden (verbrieflich.)

Rein !

Gabriele.

Wen fon'

Dannden.

36 meine niemand!

100

Sabriele.

Ġo!

(Paufe.)

Sannden.

Was qual' ich mich ?

'3ch bin ein armes thorichtes Geschopf.

Ach befte Gabriele, fprechen Gie;

krjahlen Sie mir alles, was er sprach. Bas fager er, als er ging ? Wie fab er aus ?

Gabriele.

Ich wollte gern erzählen, ein ich bor' ibn draußen.

Sanngen.

Ben benn ? - Ben ?

Gabriele.

3 weiter Auftritt.

Roller

ut und Stock auf ben Tisch. Bu Sabrielen.)

(Gabriele geht ab.) Auch du gehft auf bein Bimmer ! (Bannchen will geben.)

eiben follft bu!

it auf und ab , nach einer Welle bann :) -

Alfo Migverstandnif, erståndnik war es ?

102 Der Brief ohne Abreffe.

Sannden (foudtern.) Ja, Papal

Roller.

Der junge herr, der war gemeint; und ich, Ich dummer Teufel mert' es nicht und bilde Mir ein, sie meine mich und wolle mich heirathen. (Geht haftig auf und ab.)

Sannden.

· Ja.

Roller.

Ich war's mithin auch nicht, Den man fo lobte.

Sannchen.

Rein.

Roller.

36 also bin

Richt rafc und munter -

Sann chen.

D das wohl -

Roller.

Rict !

Sannchen.

D ja!

Roller.

Richt bubich gemachfen. Wie?

Sannden.

D fa!

Roller (geht hin und her.) babe teinen angenehmen Blid?

· Sannden.

QŢ,

Roller.

36 bin nicht liebenswurdig. Bie?

Sannden (feufgenb.)

ia!

11 \_\_

Roller.

Run alfo! — alfo! — Bie? — (Bei Seite.) Bum Benter,

fann nicht bofe fenn! Ich wollt' es doch, ft grimmig unverschnlich wollt' ich thun, it aber fallt mir aller Muth — zum Teufel, ich die Bubin nur nicht angefeben. : fie fo dafteht! — Mach' die Augen zu! — n' ift's zu fpat. — Sie fieht wohl bofe aus?

(Bu Bannchen.)

ht ein paar Schritte nach ihr zu, kehrt aber wieber und fteht, und sieht sie von der Seite an, endlich schnell.)

### Der Brief ohne Abreffe.

Hore! ich verzeih' dir alles! alles! — Ich werde mich so angenehm betragen, Daß du gezwungen bist nur mich zu lieben. Wie? Radchen, Wie?

> Sannchen. Dia! -

> > Roller.

Der junge herr Bird bald vergessen feyn, dent' ich; denn folche Fruhzeit'ge Liebeleien find zu fruh Gereifte Aepfel, die der erste Bind Bom Baume schuttelt.

Sannchen.
Benn fie trot bes Bindes Richt etwa ficen bleiben. — —

### Dritter Auftritt.

Frih (verkleibet mit einem Rasten mit Galanterie = Waaren Richts gefällig ?

Sebr icone Baaren!

#### Roller.

Rein, ich taufe nichts. — aufe nichts! — Doch ja, komm er nur her, an den Lisch — doch halt! Re, hör' er Freund, Wie? — Geh' er nur auf den Saal hinaus, omme nach. (Frig geht ab.)

Der Mann tommt wie gerufen. nuß dir etwas taufen, Subnchen, Wie ? ur Verfohnung. Wie ? (Läuft hinaus.)

## Sannchen,

gefatteten Sanbe freudig an bie Bruft brudenb.)

Gott! das war Fris !

#### Roller

ringt einige Raftden, bie er auf ben Affc fest, abei beschäftigt ift. Auf feinem Ruden ift an einem Anopfe ein Brief befestigt.)

Suhnchen fomm' und fich, und lies dir aus! Ringe, Medaillons; hier Radeln, Facher ichen nimmt ben Brief vom Anopfe, und verbirgt ibn.)

#### Sannden.

ebsten mocht' ich wohl ein Rorbchen haben; rauchte eben jest wohl mehr als eins.

## gris.

Ich bachte nur, b (geht wieder ein paar Schritte und bleibt fi tommt er wieder langsam ein paar Schritt Ich tann doch so nicht von dir scheiden, r So nicht auf ewig Lebewohl dir sagen! Wie tommt des Menschen Sprache zu den D wenn er die Vernichtung in dem Wort Sanz schlite, seine Lippen schlössen lieber Auf ewig sich, als daß sie es aussprächen.

(Raber tretenb.)

Ein Fremdling auf der Welt; ein Fremdli In deinem Herzen bietet bir die Hand Zum lettenmal. — Du willst sie nicht? d Die Augen von mir ab? Wohl! wohl! Id Was hat der Bettler für ein Recht, den I Um eine Sabe bittend anzusprechen? Armsetiger Bettler! Fort mit dir! Der Bi Ruß fort.

(Er gebt. Sannchen brudt angftliche Unen aus. Fris bleibt ftebn, nachbem er einige i gangen ift, wirst sich auf ein Knie nieber, u Ropf auf einen Stubl.)

Sannden,

(geht angftlich bin und ber, bann ju if Brig! - Frig! - Ich bitte bich

. Dritter Aufaug.

Sannden.

Aber bann nicht bies em Grunde; grau auf weiß lagt nicht.

Roller.

es bier mit rofenrothem Grunde.

Sannden (ladelnb.) roth und grau, bas past.

Roller.

Das paßt!

roth und grau, das raft. (Beht mit bem Raftchen ab.

Sannden.

t Frigens Brief hervor, geht bann nach ber ire und borcht. Dann tommt fie gurud.)

Was wird

ben! - Wie mir meine Sande gittern!

Roller

gleich im Bereintreten ben Brief in Bannchens Banben.)

was baft du ba fur einen Brief?

Sannden (verlegen.) r Brief, der obn' Adreffe beut' B gefunden ward.

Der Brief ohne Abresse.

Roller.

So? Don' Abreffe ?

Sannden.

Ich hab' ihn hier gefunden, hier am Schreibtisch :: Im Wintel.

Roller.

Co? im Wintel. Ift mir lieb, Recht lieb. — Da fieht man, wie die Leute suchen. Das ganze haus hab' ich durchsuchen laffen, Und liegt dahier! (Er streckt die hand banach aus.)

Sannchen.

'S ist sonderbar, nicht wahr?

Ja wohl! Gieb ibn nur ber.

ROI

Sannchen.

Ich möchte doch

Much wiffen, was in Diefem Briefe ftebt.

Roller.

Rein! Gieb ihn her, das werd' ich felbft fcon feb.

Sie wollen ibn boch etwa nicht erbrechen ?

Roller.

lich! und werum nicht?

Sannden.

m Sie, er tonnte ja für Sie

ht gefdrieben feyn! Roller.

Was fummert's mich ?

Sannchen. ate einem Fremden zugehören, inten Ungelegenheiten -

Roller.

Ra!

(Rimmt ihr ihn weg.) m' ich ihn indessen in Berwahrung. genthumer wird fich ja doch melben.

Sannch en (halbweinenb.)
irb er bleiben laffen!

Roller.

Wie? das wird

ben laffen ?

Der Brief ohne Abreffe.

Hun, ich meinemur.

Roller.

Und wenn fich niemand meldet; na ! auch gut, So lef ich ihn mit vollem Recht.

Hannchen.

Aber -

Roller.

Wie ?

IIO

Sannden.

Ach, ich meine nur!

Roller.

Ja so!

(Sangt bas Mebaillon Dannchen um.) 3ch habe

Den schönen Schmud im Aerger heute früh Dem Kausmann wieder hingetragen; doch Jeht geh' ich gleich, und hol' ihn wieder her. Nicht wahr, mein huhnchen? Wie? — Allein, w Lammchen,

Du mußt indeß dein Zimmer huten; tomm'! Blos mir gu Lieb'. Es fonnte fich gur zweiten Berfohnung etwa Anlag finden.

(Führt sie ins Seitenzimmer und schlieft bie Thare

Co! Radchen muß man wie's Gewissen huten! (Ab.)

## Bierter Auftritt.

## Wintel (allein.)

r' in meiner Bergensanaft umber einem angeschofnen Dirfche. Rurglich mir mein Brief vom Zimmer weggeftoblen, frub briugt ibn bas Ungefahr mir wieder, blos um ibn auf's neue mir ju rauben. er gefunden und gelefen , ach, t es beraus, mer Frigens Eltern find, ann, iconer Schmud aus Frischens Binbeln! Bintel, Schinipf und Schande wird bein Theil! bendrein fcnappt diefen Dobje Bris done Sannchen, und ihr icones Gelbden or ber Rafe meg. - D Bintel! Bintel! ' ich zwei Borte nur mit hannchen forecben, den, wie fie gegen mich gefinnt! rit ftebt allerdings mir febr im Bege, meine Anerbietungen find groß, rme Teufel aber fann nichts geben, nge feine Weltern nicht befannt.

## gra Der Brief ohne Abreffe.

D Brief, o Brief! o ungludsvoller Brief!
(Geht nach ber Seitenthüre.)
Berschloffen, fest verschlossen. — Mamfell hannd hm! Mamfell hannchen!

## Funfter Auftritt.

## Gabriele,

(bie wagrend bem herein getreten, und herbei gefcht ift, fast jest ploglich Winkeln bei ber hand, und fd bert ihn von ber Thure weg.)

Co ertapp' ich Sie!

Da, nun liegt alles flar vor meinen Augen!

#### Bintel

Bor meinen Augen. Bas? Bas liegt benn ba?

## Sabriele.

Ihr schlechtes herz, und die Berratherei; Untreue, Schuld — Berlegenheit, Rothwerden; Abscheulichkeiten, hintergangne Liebe! Ein Ungeheuer, eine ganze Hölle!

#### Binfel

(bietet ihr einen Stuhl, und fest fich felbft. Belieben Sie doch Plat ju nehmen.

# Dritter Aufaug.

## Sabriele.

Sie fpotten meiner noch! - Betrogne Liebe Bermanbelt fich in Saf. Die Rache ift

Bintel.

Bollen Sie mich boren ?

Cabriele.

36 will nicht! Barum fcwieg ich doch fo lange?

Bintel.

Barum vertraut' ich Ihnen mein Geheimniß!

Gabriele.

Barum ließ ich mich biefen Morgen noch Bereden, abermale ju fcweigen.

Bintel.

hr eigner Bortheil ift,

Beil's

Gabriele.

in Bortheil ift gu reben, nicht gu fcweigen!

Bintel.

foweigen. Salt! Benn Gie mich nun verrathen,

Bird's Ihnen nuten? Nein! Ich laugne alles! Wer will mich überführen? Und gesett, Man überführte mich; dann tommt die Schuld Auf Sie, daß Sie nicht langst gesprochen haben, Doch wenn Sie schweigen, bleib' ich auch ber Alle, Der Ihrige, und biete Herz und Hand, Und nebenbei den schönen Windelschmuck. Was meinen Sie? Daß ich hier Hannchen rufte, Geschah, weil ich ihr Rachricht bringen wollte Von Rosje Fris.

Gabriele (ben Finger hebend.) Ja?

> Wintel. 3a.

(Sabriele reicht ihm nach einigem 36gern verfcamt u abgewandtem Geficht ihre hand, bie er tust.

## Sedfter Auftritt.

Der Maler (haftig.)

Aha! herr Bintel! ffen ja, wer Frigens Eltern find! Uten Sie fo lange nicht verschweigen.

Bintel.

veigen! 3ch ? Wer hat benn bas gefagt?

Maler.

? da steht fie. Mamfell Gabriele!

Gabriele.

ifverftandnif, nur ein Mifverftandnif.

Bintel.

ifverftandnif! nur ein Mifverftandnif.

Maler.

igverftandnig ?

Gabriele.

Ja, ein Difverftanbnif.

Wintel.

ifverståndnif!

(Gebn ab.)

#### Maler.

Difverstandnif? balt! Bas foll das beißen ? halt, herr Bintel, ball Bas beift benn bas ? ein Dig = ein Difverft& Sie laufen mir davon! - Es wird fich zeigen. Ich babe ja ben Brief. - Doch mar' es fchal Wenn Rris durch die Entbedung feiner Eltern Mir und der Runft entriffen werden follte. Er ift es werth, daß er ein Maler werde, - Ja, er verdient's. - Dit wem benn ! ich wohl?

- Wenn ich vor der Bermorrenbeit des Lebeni Und auch bisweilen vor mir felbft gerettet. An meiner Leinwand fice, freundlich mich Der Morgenfonne erfter Strahl begrußt, Benn neuer Muth ben Bufen fraftig bebt, Und meine Schopfung in bem Wiederschein Des innern Lebens bober noch erglubt Als in ber Morgensonne! -

(Stockt und betrachtet fich mit befrembeten D, mas treibt Dich benn aus meiner heimath in die Fre-Ronnt' ich boch, was mich bier beengt und Mit diesen Rleidern wieder von mir merfe

## Siebenter Auftritt.

Carl

ict zur Thure herein und nahert fich bann.)
" erfahren, daß Gie hier find, Ontel.
inten mich verbinden —

Maler (zerftreut.)

Guten Morgen !

#### Carl.

hte, bester Ontel, guten Abend!
nne will beinah' ju Bette geh'n.
mten mich aufs außerste verbinden —
Bie den Brief hier Hannchen geben wollten,
es nicht der Bater mertt, er ist
phter Bichtigkeit für mich und fie.
te, Ontelchen!

ht bem Maler, ber in Gebanken fleht, ben Brief iefer nimmt ihn in ber Berftreuung, und behalt ihn in ber hand.)

Maler.

Bas meinen Sie, it der hintergrund an dem Gemalbe, ie heut' Morgen faben, gut gewählt?

CarL

Sehr wohl gewählt.

Maler.

Berzeihn Sie mir, daß ich Auf mich und mein Gemalde wieder tomme. hat man zur Arbeit rechte Luft und Liebe, Dann ift man, auch entfernt, doch stets dabei.

Carl.

Ja wohl.

Maler.

Die Landschaft vor dem Fenster brachte Mich zu ber Frage: schn Sie diesen himmel, Und die Beleuchtung? Nun, was meinen Sie?

Carl.

Es ist vortrefflich. Doch ein andermal! Entschuld'gen Sie, daß ich Sie jeht verlasse. Ich wunschte nicht, daß uns mein Vater trafe.

(Gebt ab.)

## Achter Auftritt.

Maler (allein.)

r stedt ben Brief ein, tritt ans Fenster und öffnet es.)
n bunkler Wolfenhimmel! Kuhne Felsen
n rechten Bordergrund, die Abendsonne
ebt die Beleuchtung; durch den hintergrund
ehn Rebel hin, und bergen uns die Aussicht;
r linken ein vom Blig gespaltner Baum.

## Reunter Auftritt.

Roller

(bleibt erft flugenb ftebn.)

rr Schwager! Gi, was bringt Gie in mein haus?

Maler

(breht fich um. Sie begrufen fich talt.) ; habe lang' auf Sie gewartet.

Roller.

S0 ?

20

maler.

36 tomme nicht um meinetwillen ber ; Um eine fremde Sache tritt mein Sus

Auf diese Schwelle.

Roller.

Men betrifft fie ? Bie?

Maler.

Den Frif.

Koller.

Burfprecher! Ab, ich merte fcon.

Mergebens.

maler.

Reinesmeges. Er bedarf

Richt Ihrer. Meine Runft wird ibn ernabren. Allein, was ich für ibn berlange, burfen Roller.

Sie nicht verweigern.

Wie?

Maler. Wir haben jeht Die Soffnung , feine Ettern bu entbeden.

Das foll mir wahrlich lieb feyn.

il Bin

i tak and Ec

Maler. -

Man vermuthet,

Bintel feine Berfunft tenne.

Roller.

Was ?

Maler.

f er einen Brief befiten folle, 8 bas Rathfel aufloft. Diefer Brief -

Roller.

ieser Brief ?

Maler.

Es ist in Ihrem Sause rief gefunden worden -

Roller.

Allerdings! : ift hier in meiner Tafche. Wie?

Maler.

ien ihn ?

Roller.

Ich hab' ibn. Sannchen hat term Lifch gefunden.

#### Maler.

Defto beffer. Berr Bintel hat bei mir noch einen Brief, Bie diefer, ohn' Abreffe heut verloren, Den aber hab' ich hier in meiner Cafche. hierdurch wird die Wahrscheinlichteit vergrößert, Das unter beiden der Berlangte sey, Der Aufschluß über Fritz gewähren tann. Sie sollen nun, denn Ihnen tommt es zu, In meinem Beisein beide Briefe offnen.

#### Roller.

Wo ift benn diese gute Nachricht ber ?

#### Maler.

Bon Mamfell Gabriele. — hier mein Brief! Den lefen Sie guerft, aledann den Ihren. (Er greift in die Lasche und giebt ihm den Brief, bler turz worher von Carl erhalten, und ber, um die 3

fcauer gleich aufmertfam zu machen, in blaues papt gefchlagen ift.)

#### Roller

(erbricht ben Brief und lieft.)

",, Die Zeit, die ich Ihnen zu Ueberlegm meines Vorschlags ließ, scheint sich, nach dem w vorgefallen, für meine Ungeduld zu weit ausbinen zu wollen.""

is ist ja meines Cohnes hand!

",,, Mein Bater halt Sie in zu enger Bermahrung, als daß ich hoffen konnte, Ihren gefaßten Entschluß aus Ihrem Munde zu horen.""

Was ift das ?

"", Uebertragen Sie es also Ihrer Hand, mich burch ein Wort gludlich zu machen, — oder nies berzuschlagen. — Ein Ja oder Rein reicht hin. Ueberlegen Sie reistich, daß für Sie und Fris — jett gar — nichts mehr — zu hoffen ist, und erinnern Sie sich an alles, was ich Ihnen diesen Morgen gesagt habe. Wenn Sie teine heiße Liebe verlangen, wenn Ihnen lebhafte — Zuneigung, Rüchternheit und Verständigkeit von Seiten — Ihres — Mannes, und eine ganzliche Freiheit Ihrer Handlungen eine gute — Ehe begründen zu können scheint, so werden Sie — nicht ansstehn — mir — Ihr — Ja — zu geben.""——

(Eauft auf und ab.)

f ift mir ja ein fauberes Gefchichtchen!
1! herr Sohn, wir werden uns begegnen!
ht fehr verbunden, mein herr holm, für Ihre fälligkeit!

Maler.

Ich falle aus den Wolten, preife nichts davon.

## 124 Der Brief ohne Abresce.

Roller.

Glaub' es fcon!

Maler.

Sie werden mich doch im Verdacht nicht haben ?

Roller.

Ach ganz und gar nicht! — Ra, wir muffen be Das faubre Stud zu Ende lefen.

"", Mein Ontel, den ich darum erfucht bal wird Ihnen diese Zeilen überbringen.""

Яф,

Der liebe Ontel! wie gefällig!

Maler.

herr!

Roller.

""Durch ihn tonnen Sie mir auch wieder Il Antwort guftellen laffen.""

D gang vortrefflich! herrlich, wem der himmel Solch' lieben Ontel giebt, und folden Sohn.

Maler.

herr Roller, Ihr Verdacht beleidigt mich! Ich schwore und betheur' auf meine Ehre, Das ich nichts weiß, von allem nichts begreife.

#### Roller.

nein! Sie wissen nichts! Begreifen nichts! In ganz unschuld'ger hand tam dieser Brief Ihre ganz gewiß unschuld'ge Lasche.

e tommen ganz unschuldig her, erdichten ch ganz unschuldig einen guten Borwand;

d Ihre liebenswürdige Zerstreutheit blos i Schuld, daß dieses Briefchen in die rechten, ganz unschuld'gen hande nicht gelangt.

#### Maler.

m Unverftand fett ber Berftandige : Maßigung mitleidig nur entgegen!

## Roller.

my recht, mein herr Verstand!

#### Maler.

Sie haben da so einen Brief, und meine Pflicht erfordert, ich diefes Briefes Inhalt zu vernehmen, ich Sie Ihrer eigenen wurdigsten efellschaft überlasse.

#### Roller.

Ja, ganz recht! ier ist ja noch ein Brief. Ra, las boch febn. (Bricht ihn auf und lief't.) ,, ,, Beftes Dannchen.""

(Quetict ben Brief in ben Sanben gufammen.) herr Frig! Ihr theurer Pflegling! Ihr Kunftims Recht icon und brav! Mich mundert nur, herr On Das Gie ale Bote nicht auch biefen Brief In Ihrer Unichuld hergetragen haben.

Maler.

Er ift von Frit?

Roller. Ja, Herr!

Maler.

An Hannchen?

Roller.

Bum Teufel ja!

(Berreift bie Briefe.)

Ah! warte, Lugnerin! Betrugerin! — Bas wollen Sie mit Ihren Berdammten Briefen! Wie? — herr Schwager Ma Sind Sie gekommen, um mich toll zu machen ?

Maler.

Deshalb, mein Freund, braucht' ich nichterft gu tom

- Roller.

r! Ja! Mitteiden follt' ich haben! r ift der miferabeiste : Burmern auf der Erde.

Maler.

Salt! ntonig, halt! — ber Raufmann flebt, ntlos, fein lebelang am Staube; fler fteigt, bem Poler gleich, gur Sonne.

Roller.

: ein Rind ein Maler werden wollte, ereimer wurd' ich es erfaufen.

Maler.

'e mir ein Rind ein Raufmann werben, Staffelei fnupft' ich es auf.

Roller.

ein Rarr!

Maler.

Sie, ein gemeiner Mensch!

Roller.

el Liebreich! Ontel Botenlaufer! velpels, Sie Postillon d'amour, teinen Buß mehr in dies haus!

## Reunter Auftritt.

gris,

(ein Bunbel unterm Urm.)

Da bin ich, Cante, und mit Sad und Pad; Denn heute tomm' ich nicht bloß zum Besuch. Ich bleibe gang, wenn du mich anders willst.

Malerin,

(ihm bie Sand reichenb.)

Billfommen, Frit! Auf jede Art willfommen!

Fris.

Man hat mich aus bem hause fort gejagt. 3ch habe mire nicht zweimal sagen laffen.

Malerin.

Ich weiß es icon. Mein Bruder ift ein histopf; Und bu bift tropig.

grig.

Hart ging es mich an, Als hier mein Bundet endlich fertig war, Und zogernd ich die Trepp' hinunterging, Und alles was ich anfah, Leben mir Zu haben schien und eine liebe Stimme, inem Gleichgewicht hinausgestoßen. le mich in einer Wallung -

an bie Stirn, bann in bie Tafche und bringt ben andern Brief heraus.)

Was ? ---

ja noch ein Brief! Was soll das heissen? umt der in die Lasche? Wie — wer — was, n' Adresse auch? — Ich bin verwirrt!

## Eilfter Auftritt.

Carl.

r! das muß ich fagen, befter Ontel, vas zu bestellen hat, ber wende ir an Sie - bann fann er ficher folafen.

Maler.

? mas wollen Sie ?

Carl.

Ich tomme eben einem Vater ber. Sie haben mir ones Bad bereitet!

Maler.

Was benn? Was?

heff. Schrift. I. 3b.

#### Carl.

Etwas diftrait laff ich mir wohl gefallen, Es giebt ein Anfebn, macht intereffant. Man lacht doch wenigstens; und mancher wunsch! Sich lieber ausgelacht, als nicht bemerkt. Geht aber biese Thorheit gar zu weit, So daß sie andern Leuten Schaden bringt —

Maler.

herr Carl, mas wollen Gie?

Carl

Ich tenne manchen, Der immer thut, als war bei ihm die Kunft Bu Gaft', und er für fie allein zu Haufe. Bu Haufe? Leider ja, nicht recht zu Haufe!

Maler.

Sor', junger Menfch, bu machft mich gang verwirt!

Earl.

Bas bleibt mir noch ju thun, wo die Ratur Mit voller hand die Gaben icon ertheilt.

Maler.

hat denn das ganze haus fich wider mich Berschworen? he! Bas wollen Sie von mir ? fallen Sie mich an mit folden Worten? 1 junger Lustspielmacher!

Car L

Urberheben fich nicht Ihrer Kunft. Die Malerei ine flumme Kunft!

Maler. .

Und Ihre Kunft jöchst gebrechlich, denn ihr muß der Maler der Schauspieler erst die Kruden leihn.

· Carl.

Ralerei ift eine ftumme Runft, ihre Werte find nur ftumme Sunden.

Maler.

, wiffen Gie, mer hier vor Ihnen ftebt?

Carl

! jest weiß ich's leider. Wollte Gott, jatt's vor einer Stunde auch bedacht, d ben Brief in Ihre hande gab.

Maler.

Brief? Sie haben mir, mir einen Brief ben? Dir? Sie find etwas gerftreut, lieber Freund! Carl.

Derr holm, Gie find mahr Recht liebenswurdig und recht angenehm!

Maler.

Was ist denn nun mit biefem Briefe?

Carl,

Arti

Recht artig! -

Maler.

Sprechen Sie vernünftig, herr! Auf welche Art tomm' ich zu diesem Briefe ?

Carl.

Vortrefflich! gang vortrefflich!

Maler.

herr! ich wi

Berbammt feyn, wenn ich Gie verftebe!

Carl.

Wahi

Ich war vorbin ein bischen aufgebracht; Allein jest dant ich Ihnen recht verbindlich. Sie bringen einen gludlichen Gedanken: Jest faß ich und begreif ich, daß Sie herrlid In einem Lustfpiel zu gebrauchen find.

## Dritter Aufgug.

133

Maler.

b recht berrlich unverschamt, Berr Reffe!

Carl.

nem nachsten Luftfpiel werd' ich dantbar fauftellen wiffen, befter Ontel!

Maler.

Die jum Benter!

Carl.

Aber außerdem ch' ich Ihnen heilig, daß ich Sie wehr gebrauchen will. — Ich gehe jett, Begeisterung des Augenblickes en.

(Mit einer fpottifchen Berbeugung ab.)

3molfter Auftritt.

Maler.

Dummer, unverschämter Mensch! Ute! ja was wollt' ich? — Mensch! was willst du? ganz auber mir! — Berdammtes Haus!

## 134 Der Brief ohne Abresse.

Berdamute grobe Menschen — Grobes Haus?
Ich komme in der besten Absicht her;
Ich überwinde meinen alten Groll;
Ich spreche. Alles gut und alles schön.
Da kommt ein Höllenbrief mir in die Quere!
Run nicht mehr alles gut! nun alles grob!
Der Alte grob, der Junge grob! ich selbst,
Ich bin so in Berwirrung, so erstaunt,
Das ich sogar nicht wieder grob seyn kann.
Zum Henter! das Bergnügen nicht zu haben!
Ist niemand hier, damit ich grob seyn kann?
Und nun noch die ser gute Brief! — mein Kops!
Mein Kops! — — Ich gehe nicht aus diesem Hause;
Ich muß Aufklärung haben; nicht umsonst
Will ich hierher gekommen seyn.

(Pocht an alle Aharen; schreit gur Ahare hinaus; zw. lest kommt er an bie Seitenthare.)

he! jemand!

Ift niemand da! Se! be! — Will niemand boren ? Se! aufgemacht! Sier aufgemacht! Sallo!

Sannchen (von innen.)

Wer macht benn folden Larm? Bas giebt es benn?

Maler.

Rur aufgemacht! Die Thure aufgemacht! Sannch en.

Sie find es, lieber Ontel ?

Maler.

Du bift's, Sannden ?

San'n chen.

bin's! Bas wollen Gie?

Maler.

Co mach' nur auf.

Sannchen.

lann nicht! Der Papa hat zugeschloffen!

Maler.

at dich eingeschlossen! eingesperrt?

hannden.

eingesperrt!

Maler.

Glaubt er, ich werd es leiden, man die Menschen einsperrt wie die Hunde! nichten, mein Herr Koller! Fresheit lebe! in dein Aitter! Ich befreie dich. Itommt sich gegen die Ahlre. Sie springt auf.)

## Dreizehnter Auftritt.

Sannchen (heraustretenb.)

Was machen Sie?

Maler. Ich habe dich befreit!

Nannchen.

Das feb' ich! Aber - -

Maler.

Hor'! ich wollte erft Das erfte Menschenwesen, das ich trafe, Recht grob, recht ausgelesen grob behandeln, Ich thu' es aber nicht.

Sannden.

Bas giebt es benn ?

Sie find fo aufgebracht?

Maler.

Soll's wohl nicht fenn? Den mocht' ich febn, der hier im Rarrenhause Mit Grobheit und Impertinenz gestopft, Richt durch und durch jum Grobian verwüchse: Ich komme in der besten Absicht ber —

Be ift mir lieb, daß ich dich finde, Madchen! Sehr wicht'ge Rachricht bring' ich fur den Fris, Ind also auch für dich.

## Biergebnter Auftritt.

Frit (lagt fich am Fenfter schen. Sannchen lauft bin, und hilft ibm berein.)

Sannchen.

Ach! Frit!

Frię.

Das balt'

in andrer aus, fo ohne bich ju leben.

Maler.

ift mir lieb, baf bu jest felber tommft, bab' euch etwas wicht'ges gu entbeden.

Sannchen.

1 man bich trafe -

Maler.

Es betrifft euch beide.

Frit (zu Bannchen.)

Bas fcabets, Sannchen!

(Sannchen und Fris sind so mit sich selbst besch baß fie gar nicht auf ben Maler hören.)

Maler.

Und besonders bich -

Um deinetwillen fam ich in dies haus -

Frit (zu Bannchen.)

Und bu entfliebft mit mir!

Sannden.

Mit bir ?

Maler.

Go bi

Sannchen.

Wir boren, befter Ontel.

Maler.

Seute fruh

hat Mamfell Gabriele meiner Frau -

Frit.

Glaubst du, ich werbe geben ohne dich ?

Maler.

hat Mamfell Gabriele meiner Frau Entdeckt -

Sannch en. nein Schmollen doch vergeffen ?

Eris.

alles, wenn bu nur vergift -

Maler.

und vergist! nun meinetwegen ie ganze Welt, mich aber nicht, in Narr hier vor Euch steht und hort. er mußt und sollt mich horen. — Ja! t du her und horst — und du horst dort!

Sannchen.

ı alles, alles!

Maler.

Alfo wie 1 fagte, Mamfell Gabriele ir Frau entdeckt, der Winkel wiffe, Eltern find. — Ihr hort mich doch? nd hannchen machen gegen einander Beichen, während der Maler fpricht.)

Frig.

en!

icht sich hinter bes Malers Ruden zu hanne chen hinüber.)

Carl

Sehr wohl gewählt.

Maler.

Berzeihn Sie mir, daß ich Auf mich und mein Gemalbe wieder tomme. hat man gur Arbeit rechte Lust und Liebe, Dann ift man, auch entfernt, doch ftete dabei.

Carl.

Ja wohl.

Maler.

Die Landschaft vor dem Fenster brachte Mich zu der Frage: sehn Sie diesen himmel, Und die Beleuchtung? Run, was meinen Sie?

Carl.

Es ift vortrefflich. Doch ein andermal! Entschuld'gen Sie, daß ich Sie jest verlaffe. Ich wunschte nicht, daß uns mein Bater trafe. (Gebt ab.) Maler.

Geht gum henter ! - Sa! bu tommft mir recht! trbammter Brief!

(Birft feinen Brief auf bie Erbe.)
Fort mit bir auf die Erde!
giebt doch nichts impertinenteres,
folchen Brief, und folch' verliebte Brut!

(Läuft fort.)

# Sunfzehnter Auftritt.

Fris.

Ontel war wohl bofe ?

Sannden.

Ja, recht bofe!

Kris.

vie es fchien, auf und. Bas wollt' er benn ?

Sannden.

tten ibn boch boren follen.

Frig.

A6 !

en uns ein andermal d'ran fatt!

Sannden.

Dich duntt, er fprach ja wohl von beinen Eltern. Gewiß, das hatten wir doch horen follen!

Fris.

Ich brauche Zeit jum handeln, nicht jum horen. Mir ift es lieb, daß er gegangen ift. Wir geh'n nun auch! Gefchwind!

hannchen.

Bir? lieber Fris!

Fris.

Ja, wir! Meinst du, ich foll feche martervolle Stunden Roch einmal ohne dich verleben ? ober Bertraumen? nein, vertraumen ift au aut. Wenn ich dich fonft den Lag vielleicht nicht fab. So wußt' ich doch, du harrtest Abende meiner, Und traumte bann, mas mir uns fagen murben, Und jede Stunde fprach mir freundlich gu, Und brachte mir die ichon're Schwester naber: Beut' aber rechnete geschäftig qualend Ein jeder Glodenichlag mir deutlich vor, Daß er mich weit und weiter von dir brachte. Die Gifersucht trieb mich von Ort gu Ort, Im Wahnfinn haft' ich mich, und haft' auch bich, Denn fieb, ich hatte mich ja felbit verloren. Und nur bei dir, in beinen lieben Augen Kind' ich mich wieder, mich und meine Liebe !

Sannchen.

Fris, bedente -

grig.

Was ift zu bedenten ? Ju mich liebst, daß ich dich wieder liebe, Men Kraften meiner Seele liebe, Ihne dich ich nimmer leben kann! Rein! ich lass dich nicht.

> Sannchen (angftlich.) Mein guter Fris! --

> > Kris.

eh'n gur Tante, die verbirgt uns ficher, uch ein gutes Wort beim Bruder ein. veiß auch, was indeß fich noch ereignet. fr dich drauf, das Gluck meint's gut mit uns. muß ihm nur au hulfe fommen wollen. gft: der Ontel fprach von meinen Eltern?

hannchen. uch von Binteln - und von einem Briefe -

grig.

einen Brief warf dort der Ontel weg ? Er hebt ben Brief auf und betrachtet ibn.)

Sannden.

ar's; der Winkel hatte einen Brief fe mehr von dir und deinen Eltern - gris.

Berlor der Binkel heut' nicht einen Brief? Der Onkel follt' ihn dann dem Bater bringen! hier ist der Brief!

> Hannchen. Der Bricf! gewiß er ift's! Kris.

Das ift ja wichtig! Sieh, das Glud meint's gut. Komm nur! du zauderst noch? — Du liebst mich nicht. Leb' wohl. Wir sahen uns zum letztenmale! Leb' wohl! —— Bei Gott! ich hore jemand kommen!— Es hustet draußen. — Hannchen, liebes Hannchen! Du gehst mit mir. Ich kann nicht ohne dich — Komm mit, geliebtes Hannchen!

hannden,

(bie bieber angstlich hin und her gegangen ift.) 3ch bin bein.

Bir wollen fort.

(Sie laufen erft nach ber einen Thur und horchen, bann nach ber anbern.)

# Sedzehnter Auftritt.

Wintel (tritt ihnen entgegen.) Ei, ei! Ei, ei! Bohin!

Frit.

ammt! Bas willft bu bier ?

Bintel.

Was wollen Sie?

lautet eigentlich bei mir die Frage. Mosje Brig hat hier nichts mehr zu suchen !

Frig.

aber haft bei ihm etwas zu finden.

Wintel.

? finden ? Go ? Wo geht die Reife bin ?

Sannden.

wollten in den Garten, Bintelden, Abend ift fo fcon.

Bintel.

Die Abendluft

hhl! das Gras ift naß, man friegt den Schnupfen. onteff. Schrift. I. Bb.

# Der Brief ohne Abreffe.

gannden.

146 Mein lieber Bintel, laffen Gie uns gebn.

Bintel

Der liebe Winkel ware wohl ein Rarr!

grib.

Bas bitten wir ibn lange? Komm!

Bintel.

Halt, Hall Der liebe Winkel schreit das haus dufammen, Die Bogel find gefangen.

grib.

Schweige, Menfc!

Mintel.

Sannden 34 Spreie!

(fact ihn won ber Abure wegguführen.) Ach, wie ifte mit Ihrem Eraume?

Bo find wir fteb'n geblieben?

Bintel.

D, der Traum Ift foon gu Ende. Winkel traumt nicht mehr. Er wacht und ftellt fich rubig an die Thure.

Frię.

' boch ben Wurm. Ich mach' ihn ficher gabm, inft bu' den Brief?

Bintel.

Den Brief? (Greift banach.)

Der Brief ift mein.

gris.

s nach bem andern, altes Katen - haupt! ift bir wichtig, diefer Brief, das weiß ich. geb' ihn dir, wenn du uns gieben last.

Sann den.

5! Fris! was machft bu?

Fris.

Laff mich nur gewähren, t muffen wir aus diefem hause fort, 6 andre findet fich! Wie fteht es, Winkel?

Binfel.

fen! Rur ber ben Brief!

Fris.

Da nimm den Wisch! nehme dich, mein Hannchen. Armer Wicht, 8 beinem Briefe! (Beide ab.)

# Siebzehnter Auftritt.

#### Wintel (allein.)

Lauft nur! Rommt nicht weit! 3d find' euch icon. - Sab' ich bich enblich wieber, Du edles Rleinod. Saft mir vielen Rummer Gemacht! Du follft im Reuer bafur bugen ! Du wirft verbrannt, mein lieber Brief, verbrannt! Dann ftraf ich jeden Lugen. Fris bleibt Fris. Der icone Schmud bleibt mein, und hannchen bleibt - Richt mein, fo icheint es faft! icheint nur vielleicht. Der Fundling ohne Geld und ohne Ramen, Der friegt fie nicht; ben Alten mag fie nicht, Den Jungen auch nicht; nun fo fchleppt bie Sache Manch' Jahr fich bin, ber Umgang mit bem gris Stoft andre Freier vor ben Ropf. Die Liebe Wird alt, und schrumpft jufammen, manft und ftirbt. -Die Stillftandejahre ruden auch beran, Man fieht fich angftlich nach der Saube um. Da tritt ein bubicher Mann, in beften Jahren Mit voller hand, verfteht fich, an die Thure, Und flopft; es wird ibm freudig aufgethan, Und Wintel ift geborgen. - Jeto fort Bum alten herrn, und tuchtig garm gefchlagen. (Geht haftig bis an bie Thure, tehrt langfam wieber zurud.)

# Dritter Aufgug.

140

Aus allem aber ift der Schluß au gieb'n, Das mich das Glud befondere lieben mag, Das, mein' ich, ift ihm auch nicht gu verbenten!

(Ab.)

# Vierter Aufzug.

(Das Bimmer wie im zweiten Acte.)

## Erfter Auftritt.

#### Maler

(tritt herein mit hut und Stock.) Da bin ich wieder! Und was bring' ich mit? Berdruß und Jorn und nied're Leidenschaft. — So will ich doch von diesem Flecken nie Mich wieder treiben laffen, wo allein Mir wohl ist; will von feiner andern Welt, Als von der Welt auf meiner Leinwand wiffen!

(Rimmt Pinfel und Pallette.)

Es gittert mir die Sand! Ich fann nicht malen! 'S ift feine Luft und Liebe in der Seele; Wie Abam fteb' ich nach dem Sundenfalle!

# 3weiter Auftritt.

Malerin.

Bie ift es, lieber Mann ?

Maler.

Aha, Frau Sva! Es wird dir fund gethan, daß du nie wieder Aus meinem Paradies mich treiben sollst.

Malerin.

Barum ? Bas giebt es?

Maler,

giebt ben Rod aus, lagt ihn auf bie Erbe fallen, unb legt ben but barauf.)

Rod und hut, die werden Jerbrannt! Und heute noch!

Malerin.

Bas haft du benn ?

Maler

(zieht ben Schlafrod an.) n Diefen Schlafrod fpinn' ich mich nun ein, uf meine Lebenszeit. Malerin.

Bas fest dich so

In Eifer, lieber Mann?

maler.

Ihr Weiber feht Ja ohnedies uns Manner gern im Schlafrod.

Du fagft mir aber gar nichts -

Wirft er nicht

Recht malerische Falten ?

Malerin.

Doch ber Brief?

Wie fieht es mit dem Brief? Maler.

Erinn're mich Richt an den Brief; wenn ich daran gebente, So fdwimmt mir alles, alles vor ben Augen.

Malerin.

hat benn ber Bruber jenen Brief?

D ja! Er hat ihn, und ich hab' auch meinen Lohn ! Malerin.

10 P

Maler.

Ich bitte bich, lag mich's berschweigen! Galle lauft mir fonft von neuem über.

Malerin.

fag' mir wenigstens, was ftand im Briefe ?

Maler.

was weiß ich's! Es war ein Brief an hannchen, Rosje Lustfpielmacher.

Malerin.

Wie? von Carl?

Maler.

ja! Zwar haben fich Bedenklichkeiten mir erhoben, daß ich wohl dem Schwager Rechten nicht gegeben hatte. Aber Brief, den ich ibm gab, der war von Carl

Malerin.

nun ?

Maler.

Der Alte schrei't und tobt, ift grob. 1 ift er fort, da fallt ber Junge mich

154

Mit groben giftigen Jahnen an. Warum?
Das weiß ein andrer bester. Darauf schiebt
Die Briefs und Unglücksschwang're Lasche wiede
Roch einen Brief mir in die Hand. Woher?
Weiß auch ein andrer bester! Endlich schiest
Der Himmel mir ein paar Verliebte zu,
Die horen nicht und sehen nicht, behandeln
In aller Lieb' und Unschuld mich als Narren.
Da war's denn hohe Zeit, ich lief davon.
Verliebte sind den Wucherpstanzen gleich,
Verdrängen die vernünft'ge Frucht vom Boden.

## Dritter Auftritt.

Brig und Sannden. (Sannchen bleibt hinten ftet

Fris.

hier, liebe Cante, bring' ich jemand mit, Der beinen Schut erbittet.

Malerin.

himmel! Kinder! Bas wollt ihr hier ? Bas habt ihr benn gemad Hann chen

(nabert fich foudtern.)

tzeihung, liebe Cante -

gris.

Sannden foll er bleiben, bei bir bleiben, bie, -

Sann den.

Ja bis -

Malerin.

in bis ?

Sannchen.

D Cante, nehmen Gie mich auf! habe diefen Schritt nicht gern gethan; ein ich tonnte boch nicht anders.

Frig.

Rein.

: fonnte nicht.

Maler.

So laff fle bleiben! Gut! laff fle bleiben. Aber ihr verfprecht boren, wenn ein Jemand mit Euch fpricht.

Malerin.

3 giebt es denn, bag du nicht andere fonnteft ?



156

Frig.

Collt' ich die Qual noch langer tragen ? Tante! Sannchen.

Konnt' ich fie ansehn? und den armen Frit So troftlos von mir geben laffen!

Frit.

Gieh'

In diefe Mugen! flehft bu da bie Roth? . Sannden.

Er ift fo gut.

Frig.

Der Augenblick war bringend! hannchen.

Der Mobje Wintel fam -

Kris.

Wir mußten fort.

Malerin.

Du kannst nicht bleiben, hannchen. Mußt gurud! In meines Bruders haus gurud, ich barf Dich nicht behalten.

> Frit. Aber, liebe Tante!

#### Maler.

lass sie ba! Wir machen die Bedingung, fie nicht sprechen durfen, bis man fragt. wird es zu ertragen seyn. Euch bleiben m sprechen immer noch die beiden Augen; is wollt ihr weiter? In den Augen liegt r Liebe ganzes A B C. Ihr habt n Bortheil, mehr mit einem Blid zu sagen, imit unzähligen Worten, wir den Vortheil, nicht zu hören.

## Sann den.

Bie mir Fris gefagt, hofft er das Geheinniß feiner hertunft to zu entdeden. Dann wird alles gut; nur bis dahin laffen Sie mich bleiben!

gris.

bitte !

Malerin.

Sut, daß du mich b'ran erinnerft — (nach einigem Befinnen.)

werde felbst zu meinem Bruder geb'n, bu magft bleiben bis ich wieder tomme.

gris.

Berlor der Wintel heut' nicht einen Brief? Der Ontel follt' ihn dann dem Bater bringen hier ift der Brief!

Hannchen.

Der Brief! gewiß er ift's

Fris.

Das ist ja wichtig! Sieh, bas Glud meint's Komm nur! bu zauderst noch? — Du liebst mich i Leb' wohl. Wir sahen und zum lettenmale! Leb' wohl! —— Bei Gott! ich hore jemand komm Es huftet draußen. — Hannchen, liebes Hanne Du gehst mit mir. Ich kann nicht ohne dich - Komm mit, geliebtes Hannchen!

Sannden,

(bie bieber angftlich bin und ber gegangen ift Ich bein bein

Bir wollen fort.

(Sie laufen erft nach ber einen Thur und horchen nach ber andern.)

Maler.

Was ?

Frit.

Der Brief.

en Sie vorhin im Jorn zu Boden warfen, it ift der Brief, den Wintel heut' verloren. h tannt' ihn gleich.

Maler.

So war der Brief, den ich dem Schwager gab, doch nicht der rechte Brief? (heftig, indem er fich die geballten Sande an die Stirne fegt.)

dat sich benn alles gegen mich verschworen! — Eist plöglich die hande sinken. Gelassen und freundlich.)

ja! Rann seyn! Kann alles seyn. Ich wund're nd arg're mich nicht mehr, sobald von Briefen die Red' ift. Glaube alles. Alles! Alles!

\* fommt wohl jemand noch, der mir beweißt, hatte selbst den lieben Brief geschrieben; ch glaub's ihm. — Beide Briefe. — Glaub's ihm gern!

#### Malerin

(hat ein Tuch umgeworfen.)

h gehe jeht, und bringe hoffentlich ich armen Kindern gute Botschaft mit.

(Sie reicht bem Maler lacheinb bie Banb.)

Ich denke gludlicher zu feyn als du. Ihr Danner fturmt und macht euch viele Dube: Wir Weiber aber geben boch ben Ausschlag. (Gebt ab.)

Maler.

D ja! Ich glaub's. Ich glaube alles. (Bu Frig.)

Miles.

Und munich' es redlich auch um beinetwillen.

Kris.

Go werd' ich noch ben Vaternamen nennen, Und nicht in jedem Rreise Fremdling fenn !

Sannchen

(bie Band auf's Berg legenb.)

Du bist tein Fremdling, Frit, bier warst bu's nie!

Kris.

Das weiß ich! D, das ift ber Liebe bochftes Blud, Daß fle es weiß, wie fle fich angebort, Und daß fie in der Freude wie im Schmers Ein doppelt Leben fühlt.

(Wahrend ber Maler fpricht, hat Fris hannchens hand gefast. Sie lehnt ben Ropf an feinen Arm.)

Maler.

Wenn ich Euch fo

nen feb, da fallt die Beit mir ein, ntel eines Abends auf ber Schwelle ufes, wimmernd dich gefunden batte. uter, Sannchen, lebte noch; wir waren e bei ibm, als der Winkel tam, fen tam, bas Rind im Mantel bringend. be lachelt' und fo freundlich an, r uns alle liebend ju ibm neigten, ... tten, mer fein Bater merden follte. te damals fcon : der Junge muß iler werden! - fchergend legten wir ibn in die Wiege, freuten uns, ibn b'rauf mit großen Augen anfab'ft, die fleinen Bandchen jauchzend bir nftredte. Ja, ich wollte bich lechterdings nicht nehmen laffen, Fris, irft bu jest, batt' ich nicht nachgegeben ! ort ftart an eine Thure klopfen. Dannchen fabrt zusammen.)

Sannchen.

ar benn bas ?

Frig.

Mir ichien ce an der hausthur.

Maler

pimmt bas Licht, und will hinausgehen.)
es benn, der fich so bringend melbet?
. Schrift. I. Bo.

Sannden.

Rein , lieber Ontel , bleiben Gie. 3ch furchte,

Frit. Still! 36 bore fprechen.

Sanden (angftiid.)

Жф,

Ich fenne Bintels Stimme, ber uns fuct. Bohin verbergen!

Frit (läuft an die Thüre.) Ich verriegle hier.

Maler.

Bogu! Laft ibn berein! Er foll mich finden!

Um's himmelswillen, befter Ontel, nein! Benn er uns findet, führt er mich gurud. Sie tonnen's ibm nicht wehren.

Aris.

Du darfft nicht fort, tomm' in dies Rebengimn Raler.

Das geht nicht. (Sieht sich um.) halt. Mir was ein, tommt her Bicht an den harnisch, setz bie helme auf, Schlagt bas Bifler herunter, stellt euch her, Gie balten euch fur meine Gliederpuppen. Sannchen.

ce geht nicht, befter Ontel!

Bin tel (von außen an die Thüre pochend.)

Auf, herr holm!

Maler (leife.)

a ift er schon! es giebt kein andres Mittel!

Sie sehen ben helm auf, ber Maler legt ihnen bie Enschung. der Maler giebt ihnen Schilb und Banze in die Hände, der Mater giebt ihnen Schilb und Banze in die Hände, die Wäntel an ben harnischen so fallen, daß e so viel als möglich verhällen. Während bem klopft Winkel wiederbolt an die Abure.

Bo bleibt mir ftebn !

Er fest einen Lichtschirm vor bal Licht, bag ber Schatten auf bie beiben fallt.)

. Wintel.

herr holm, herr holm! belieben

Sie aufgumachen.

Maler.

Wer ift's?

Bintel.

- Mosje Winkel.

(Der Maler macht auf.)

## 164 Der Brief ohne Abresse.

# Sunfter Auftritt.

Bintel und zwei Gerichtsbiener.

Maler.

Run, was beliebt? was foll bas Pochen heißen?
. Wintel.

Berzeih'n Sie ja, daß ich Sie noch belästige! Ich bin von meinem herrn Patron gesandt. Die Ramsell hannchen ist mit eine verschwunden, Ran hat Vermuthung — —

Maler.

Daß fie hier? durchsuche Sie meine Zimmer, — nun bier ift fie nicht, Im Rebenzimmer auch nicht!

(Rachbem sich Wintel überall umgesehen, geht er einem Gerichtsbiener in's Rebenzimmer. Der andre bl Der Maler geht im Zimmer herum, bann bleibt er bem Gerichtsbiener stehn, und sieht ihm ganz nah Gesicht.

Maler.

Dient er lange Der heiligen Gerechtigkeit, mein Freund? z. Gerichtebiener.

Zwei Jahre erft.

#### Maler.

Das dacht ich gleich, man fiehts. Beficht ist gar zu wenig Arbeit, g'rer Pinfelstrich, bis etwa hier, m Auge nach dem Munde zu, jen angedeutet; — gar nicht übel!

2. Gerichtsbiener (mit Winkeln jurudtommenb.)
m fand ich nichts Verdächtiges.
ker teine Zimmer mehr vorhanden,
73 Labinettchen, Kuche, Boden

#### Maler.

Guter Freund, die Thure da einz'ger Ausgang, denn die Fenster ilich hoch. Es giebt auch teine Zimmer nettchen mehr, das wissen Sie. ware die Verschwund'ne nicht. ie, als Küche, und so weiter, ven zu durchsuchen gleichfalls frei. mich, Ihr Herren! gute Racht!

#### Binfel.

herr holm, und ichreiben's mir nicht gu, ja bem herrn Patron gehorchen, de eine befte gute Racht. Maler.

Ihr Diener, mein herr Winkel! (Sie gehn bis an bie Thure. Der zweite Gerichts ficht sich noch überall in ber Stube um, und teh einmal zurud.)

### 2. Gerichtebiener.

Mit Berlaub! Wir muffen doch noch eine Frage thun. Was find benn etwa bas fur Puppen bort?

Maler.

Das find zwei Gliedermanner, die ich brauche.

2. Gerichtebiener.

3wei Gliedermanner? Gliedermanner. Go! Run wir empfehlen und. (Sie ge

z. Gerichtediener (ben anbern juruchaltenb.)

Mein herr College, Da fallt mir eben etwas bei. Das Ding, Worauf die Puppen stehn, der Untersat, Kann der nicht etwa hohl sevn.

Maler.

Dacht' ich

Da haben wir die Falte im Geficht.

26 werden Sie wohl wissen, lieber Winkel —

BinteL

Lieber Bintel. Rein ich weiß bon nichts.

2. Berichtediener.

e'wunderlichften Ding' in dieser Art, it man erlebt. Der herr Kollege ift loben, wegen seiner Bor- und Scharfficht. inn da wahrscheinlich jenes Ding bort hoht, I tann's auch folglich möglich seyn, daß ber pus delictus in ber hohlung stedt.

Maler.

m henter! Freund -

2. Gerichtebiener.

Wir tragen darauf an, is Ding bedachtig ju eraminiren.

Maler.

nd ihr von Sinnen ? Es ist an die Wand t angenagelt.

z. Berichtsbiener.

D die Jange wird on Rath su schaffen wiffen.

## Der Bricf ohne Abreffe.

#### 2. Berichtebiener.

Satt! Wir geben Erst einen Fall aus unfrer Praxis an, Den wir zu überlegen bitten. Hohem Befehl zu Folge wurde einem Menschen Von sehr verdächt'ger Nace nachgespürt. Es wird ein Haus durchsucht, wir fanden nichts! Schon gehen wir. Da fällt mir auf dem Flur Ein holzern Bild mit einem Mal in's Auge, Das mir nichts dir nichts, dazustehen scheint. Mir aber komunt's verdächtig vor, ich theile Dem Herrn Kollegen meine Ansicht mit, Das Bild wird weggehoben — und man sindet —

#### z. Gerichtsbiener.

Den Rerl!

168

#### 2. Gerichtsbiener.

Das eben nicht. Man findet nichts. Allein man wird verftebn -

#### z. Gerichtebiener.

Sang recht! die Pup Da muffen gleichfalls weggehoben werden.

## 2. Gerichtebiener.

Gang recht! Wenn auch in jenem Falle fich Richts fand, fo tonnte fic's in biefem finden.

166

t ja ber Erempel von verstedten ten Thuren. —

Maler.

Man hat auch Erempet iablirten Rarren ! Lieber Bintel, , icaffen Sie mir diefe Kerls vom Salfe.

2. Gerichtsbiener. en hige mehret ben Berdacht.

Binfel.

Die Leute thuen ihre Pflicht! Erinnern Sie fich an den Traum, rwahnte von den Eisenmannern; ich nicht umfonst getraumt.

1. Gerichtebiener.

Rur raid

t gegriffen!

intel und bie beiben gehen auf Frie los.)

Maler.

Halt!

er ergreift ben erften Gerichtsbiener beim Arme. 1 nahern sich Wintel und ber anbere Frigen, n nahe find, springt biefer mit Gerausch und rungner Lange von ber Erhöhung. Die beiben

```
Der Brief ohne wo...
```

Malerin.

52 Was sett dich so In Eifer, lieber Mann?

maler.

Ihr Weiber feht

Ja ohnedies und Manner gern im Schlafrod.

Du fagft mir aber gar nichts -

Wirft er nict

Recht malerische Falten ?

Malerin. Doch der Brief?

Wie fieht es mit dem Brief? maler.

Erinn're mich Richt an den Brief; wenn ich daran gebente,

So Schwimmt mir alles, alles vor ben Augen.

hat denn ber Bruder jenen Brief?

o ja!

Er hat ihn, und ich hab' auch meinen Lobn !

Maler.

datt, Frit! nur einen Augenblick verharre in diefer Stellung — (Ausspringenb.) Ach, wer heißt euch jett,

ins au ftoren. (Aniet wieber bin und zeichnet.)

Binkel liegt noch auf einem Knie, mit offnem Nunde, icht vermögend zu fprechen, und sieht bald Kollern bald Frigen an, ber helm und harnisch ablegt.)

Roller (zu Winteln.)

Sag' Er mir, ist Er verrudt?

(Wintel ficht auf, bie Beine gittern ihm.)

Carl (führt hannchen vor.) hier! eine Amazone!

Roller.

de ift au toll! Was foll das?

Carl.

Legen Sie Das fcwere Erz nur ab, mein schones Sannchen, Jie find uns ohne Waffen fcon gefahrlich!

Roller.

30 fagt, um Gotteswillen, seph ihr Rarren, brielt ihr Comodie ?

```
Der Brief obne Abrelle
           Ja, fo fceint's beinabe.
                 Carl
Run, Sannden, Bris, Serr Bintel, redet bod!
D, seine Beine reden ja so deutlich!
            (nabert fic Rollern foudtern.)
   Papachen, Burnen Gie?
                       Roller.
                          Betrügerin!
    Landftreicherin, du Lugnerin! Geh fort!
                  (mit bem Finger brobenb.)
      Mas haft du mir verfprochen, lieber Bruder?
        So tomm' Er ber, Er Bitteraal, und forech' Er!
        Se! bort Er! bort Er nicht?
                                   Was ife das hier?
                          (Schüttett ibn.)
                              Bintel.
           Bas ift das hier —
```

12

Roller.

he! fist ihm der Berstand ammt dem herzen in der Tasche? Wie?

Binfel.

Lafche ? Bie ?

Sann chen.

So muß ich denn wohl reden, alles fcweigt.

Maler.

hier ift nichts zu verschweigen.

Sannden.

Bintel tommt mit diefen Shrenmannern, aufzusuchen, doch man findet nichts, Ontel ftedt' uns in die Auftungen. mmt von diefen einer auf den Einfall —

Maler.

nit der ominofen Falte da!

Sannchen. ife bort im hohlen Unterfage -

Carl.

allerliebst!

Sannchen. Die Puppen follen fort. Aris.

Da fpring' ich ploglich mit gefcwungner lange Herab. Die Schächer fliehn. Mein guter Bintel, Bon feinen Füßen gang verlaffen, fturgt Bu meinen Kuffen.

Carl.

D vortrefflich!

Maler.

7a.

Es war vortrefflich, Ihr habt es gestort.

Binfel

Geftort. Ich bantte meinem Gott bafür. Es war tein Spaß, ich werd' es nicht perwinden. Das war mein Traum. Ich habe biese Puppen Rie leiden tonnen. Da, nun ift ber Traum Mir ausgegangen.

Carl

Rein, bas ift vortreffüch.

Poller.

So berrlich und vortrefflich find' ich's nicht. Rur gut, bag wir zu rechter Zeit gefommen. Mamfell geht ohne Saumen mit nach haufe. Malerin.

nicht, Bruber, was dich bergeführt.

Roller.

b' nur fort!

Malerin.

herr Wintel, heute fruh mfell Gabriele mir entdeckt, e um Frigens hertunft wiffen follen.

Bintel

bon nichts.

Malerin.

Sie werben fich erinnern,

Gabriele.

D ja. - Allein ich muß guvor -

Malerin.

Sie einen Brief in handen haben, tunft giebt.

Maler.

Ich bitte, liebe Frau, nicht auf die Briefgeschichten ein, t nicht Segen.

, **(** 

176

Der Brief bone Mbreffe.

## Gabriele.

Werthe Madame Soine,

Ich muß gestehn — daß mein Geftandniß — nich \* Der Bahrheit gang getreu war. Mit Beschams \*\* Betenn' ich, daß der Born, die Eifersucht —

Bintel.

Die Eifersucht -

Gabriele.

Es bloß veranlaßt haben.

Bintel

Sie hat mir's ichon gestanden. Ich bergeih's.

Malerin.

Auch ohne Ihr Befenntniß fallt ein starter Berdacht auf Sie, am besten, Sie bekennen, Und meiden so die strengste Untersuchung.

Binfel.

Ich weiß von nichte!

Roller.

Er tommt mir eben recht Mit feinen Wintelzügen. Auf der Stelle Betenn' Er, was Er weiß, Er Wintel = Sunde

Fris.

3ch gab' ihm beut' ben wicht'gen Brief gurud

### Poller.

mit. Sonst wird die ganze Sache untersucht. Ran wird ihn schon hen bringen. Sie da, Gabriele, ur auch d'ran!

Gabriele.

Ach! an die Juftig! ie's, Bintel; geben Sie den Brief.

Roller.

efinnt fich. Dach' Er, Bintel, rafc! Er benn? die felbst ift gegen Ihn!

Carl.

err Wintel!

Bintel.

Winkel. Ja heraus! Ich weiß, wer Frigens Eltern find. bem herrn Patron allein vertrau'n.

Roller.

fentlich gebeichtet! öffentlich!

Wintel.

en mich, nun wohl, fo fag' ich's laut: e Frig — ber ist Ihr Sohn! herr Roller! drift. I. Bo. 178 Der Brief ohne Abreffe.

(Alle ichweigen, und feben fich mit Bermunberung Beftürgung an.)

Roller (fleinlaut.)

Er irrt fic, lieber Winfel!

Bintel

Rein, fo ift's! Gie find ber Bater. — Beil ich einmal beichte

Roller

(nimmt ihn bei ber hand, halblaut.) Salt's Daul, mein lieber Rerl!

Bintel.

Au! meine Fing

36 muß es doch geftehn. —

Roller.

Wird Er wohl fcwei

Bintel

(macht fich von ihm los, und schreit.) Das Mamfell hannchen Frihens Schwester ift!

(Paufe.)

Malerin.

Mein lieber Bintel -

Bierter Aufdug.

179

Bintel.

Ich beweis es!

Brig (zu Bannchen, gebebnt.)

Sann den.

Allo \_

alfo \_

Carl (zu hannchen.) Also Gie \_

Poller

(erft jest bie Sprache wieber erhaltenb.)

Er in's Collhaus? - Jeho febt ihr doch, er verrude ift! Wie ? \_ Ihr werdet boch glauben, was er fagt ?

Malerin.

rint unglaublich, doch er will's beweifen. Ja, lieber Bruder,

Roller.

m! Bas? 3d muß boch beffer wiffen! ufel, Linder machfen doch wie Pilge

Ear L

Bintel will's beweifen ?

Roller.

Der Winkel ift ein Rarr, und du dazu.

Maler.

Befinnen Sie fich recht, herr Schwager!

**A4** ;

Der Zufall spielt zuweilen wunderbar.

Roller.

Mamfell! Sie ist mir eine wunderbare Meerkate. Wie? — Bei Gott! Sie walzen mir Zwei Kinder auf den Hals; so wahr ich lebe! Wie ich dazu gekommen, weiß ich nicht.

## Siebenter Auftritt.

Ein Frember (tritt herein, und mitten unter fie.)

Berzeih'n Sie allerseits bem fremden Mann, Daß er so g'radezu, und ungebeten -In Ihren Kreis sich drangt. Es ware gut, Wenn jeder g'radezu im Leben ginge, ch und andern manche Muhe. — 25 hier etwas vorgegangen, hangen noch auf den Gesichtern; ich nicht — auch Regentropfen gar

(Auf Hannchen beutenb.) lauen Augen. Hat's gedonnert m alten Herrn? die Stirn ift wolfig.

Roller.

ib, wer find wir, und mas wollen wir ?

Malerin.

erlauben Sie, wie ift Ihr Rame ?

Frember.

I um geschwind bem fremden Thiere ben im Systeme anzuweisen ? nn fluger, wenn ihr Ramen tennt?

Malerin.

wollen Sie? was bringen Sie?

Frember.

ich bringe mich!

Roller.

Bum henter aber, ben herrn hieher?

### Frember.

Ein bloker Jufall!
Indes gefallt mir's hier bei Euch fo wohl,

(holt sich einen Stuhl und fest fich.)
Daß ich sobald nicht fortzugehn gedenke.
Ran trifft nicht immer folche brave Leute!
Ein eind'ger armer Sunder ift dabei;

(Mit einem Blid auf Winkeln.)

- Auch Schatten muß ja fenn. Richt wahr, her Maler ? -

Ist meine Mobe so; wo ich ein Hauschen, Paffabler ehrlicher Gesichter treffe, Da stell' ich mein Gesicht getrost dabei; Und seh' ich ein paar Falten hier und da, Die zu ben Stirnen mir nicht passen wollen, Da frag' ich gern: Warum? was giebt es hier?

### Carl.

Berehrter herr, es fand fich eine Tochter, Allein ber Bater will nicht Bater fenn. Es fand fich eine Schwester, und bie Bruder Berlaugnen fie.

Roller.

Das find Familienfachen. Sie tommen bier gur ungelegnen Zeit.

Arember.

i'nen ? wohl das Gegentheil! ind hulfe bringt, tommt stets gelegen. if meinen Reisen viel erfahren, lernt, jum Beispiel in Egypten in jedem herzen tigr zu lefen.

Cari.

mag wenig Freude bringen!

Roller.

26!

st so — ein Taschenspieler, so deunstler? Konnen vor der Hand chen!

grember.

D, der größte Tausendfunstler gen herz; und willig laffen n dem betrügen. Glaubt mir's nur, verfahrt viel ehrlicher mit Andern, selbst. Go les ich eben auch verzen, alter herr, ihr send er Tausendfunstler will euch tauschen.

Roller.

r mir die Liebe, pad' Er fich !

### Maler.

O laffen wir ben Mann! ber Mann fpricht gut

Frember.

Sieh ba! ein wad'rer Kunftler! Rur ein bischen Bu oft zerstreu't. Geschickt in seiner Kunft, Und ungeschickt im Leben; mit fich felbst Bufriedner, ale es Andere mit ihm finb.

### Maler.

Bas foll das heißen, Freund ?' find Sie getonimm. In fchnoden Worten jedermann gu foppen ?

### Roller.

D laffen wir ben Dann! ber Mann fpricht gut!

### Rrember.

## (umberschauend.)

Sut ist die Wahrheit, doch nicht immer freundlich. Doch einem sag' ich hier ein freundlich Wort. Ich bring' ihm Jemand, der nicht blos aus Mitten, Und aus Barmherzigkeit sich seiner annimmt; Rein, der ihn liebt, weil die Ratur es fordert; Der mit ihm theilt, was ihm das Glud gegeben. Ich bring' ein langentbehrtes, susse Wort!

(Bu Frie, ber fich ihm genahert hat.) Du bift ber Fundling ? Richt?

Fris.

Ich bin der Fremdling. be betrachtet ihn eine Weile, bann umarmt er ihn hastig.)

Fremder (bewegt.) r.ift gefunden!

Roller.

Rein, noch nicht! nn der herr, man läßt die Kinder sich chts dir nichts auf den Rucken binden ? r Bater nicht, ich will's nicht seyn!

grember.

bift nicht der Bater, alter Rann! Bie fich Ihres Bruders nicht?

Roller.

h fein erinn're ? Allerdings!

Arember.

, daß er einst ein Madchen liebte, cozeß aus ihrer Heimath trieb.
, daß das Madchen ihm verschwand, ihr Bruder nach America uchen ging.

> Roller. Was foll das hier ?

Frember.

Er hielt die hoffnung achtzehn Jahre fest, Allein umsonst, bis er vor wenig Monden Den stolgen Bruder der Geliebten findet, Der ihm gesteht, daß er aus Stolz und habsucht Sie ihm entrissen und zur Flucht gezwungen. Er hort, daß die Geliebte auf der Reise Ihm einen Sohn geboren und — gestorben. Der Knab' ist dieser Fündling!

Malerin.

Bar' es moglich 3

Frember.

Das Kind ward einem fichern Manne - (Wintel will fich fortschleichen.)

Salt!

Gie bleiben !

Roller.

Ja, Er bleibt!

Frember.

Der Anabe also

Ward einem fichern Manne übergeben, Der ihn hierher zu Ihnen bringen follte. Der Mann vollführt den Auftrag redlich, brings Das Kind hierher, und übergiebt es hier

(Auf Winkeln zeigenb.)

enmann, mit einem wicht'gen Briefe. tel aber hier behalt den Brief, t den Knaben aus für einen Fundling, den Windeln lag ein reicher Schmuck, fein Fundling.

Poller.

Warte, du Spigbube!

Frember (zu Winkeln.)
m Sie den Brief!

Wintel

Der ift verbrannt.

Fremder. , ich weiß, daß du ihn-hast! Kaller.

36 lasse

der Stelle vifitiren, Rerl! Frember.

18 8

intel giebt ben Brief zogernb an Koller.) Er hat ihn bei fich ? besto besser!

Roller

(nachbem er gelesen.)
., du bist's, bist meines Bruders Rind.
(Geht auf ihn ju, und umarmt ihn.)

188 Der Brief ohne Abresse.

Frember (ju Binteln.)

Jest fann Er geb'n.

Roller.

Rein, Wintel, halt, noch ni <ħ! Richt mahr, daß Hannchen meine Cochter fep, Ift auch nur Luge ?

Bintel.

Eine Luge, leider !

(Er bietet Gabrielen ben Arm, fie geben ab.)

Frember

(zu Frig, auf hannchen zeigenb.)

Du liebft das Madchen ba ?

Frig.

Bon ganger Seele.

Frember (zu hannchen.)

Du liebft ibn auch ?

(Bannchen ergreift feine Sanb.)

Run wohl! ba haft bu ibn!

Doller.

Re! ne! noch nicht! Bas wollen Sie, mein &

### -Frember

er ihn eine Weile angesehen.)

. Bruder ? Kennft du deinen Wilhelm nicht?

#### Roller.

imoglich ? Wie ? — Bei Gott! Erift's! (Fallt ihm um ben Dals.)

grember.

Ich wollte

iberrafchen. Auf dem Bege traf einen Freund, der alles mir erzählte!

### Roller.

n Wilhelm! He da, alle, he da! —

Fremder

(halt ihm ben Munb gu.)

Still!

thuft mir den Gefallen jest, und schweigst. nnungsscenen nehmen sich nur unter Augen aus.

### Roller.

Run aber, einen muß boch umhalfen! Wie? (Er läuft und umarmt Carl, seinen Schwager, seine Schwester. Als er an hannchen kommt, stugt er einen Augenblick, dann aber wirft er sie Frigen an die Bruft, und umarmt beibe.)

Und schweigen sollt' ich, Da mir das herz so voll und groß ist? Rein! herr Bruder, alles will ich thun! Rur schweigen, Das tann ich nicht! he! Kinder, Kinder, seht! Das ist der Bruder.

Malerin.

Bruder! Gott, ift's moglich?

Frit.

Mein Bater !

Frember.

Ja! er ift's!

(Ellt in seine Umarmung. Alle brangen fich freudig um

EarL

So ware hier

Für mich nichts mehr zu hoffen ? Wohl! ich gebe. Mein Lustspiel, glaub' ich, wird geendigt fenn, Wenn es gefallen, bin ich ganz getröftet!

n a n o n.

1 8.0 3.

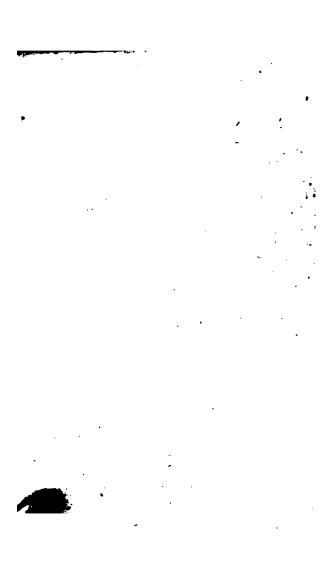

under Deutsche, der um das Jahr 1800 in Paris, erinnert fich vielleicht, unweit des Louvre ein wenzimmer gesehen und gehört zu haben, die des nds, gewöhnlich auf der Seite nach dem Carouslah, zwischen einem Hausen von rohen und besmen Steinen faß, und das Mitleid der Vorübersnden durch ihr Spiel und ihren Gesang in Anschnu.

sch fand fie dort eines Abends von einem Kleinen se von Zuhörern umgeben. Ich wollte vorübent; die sanfte klagende Stimme hielt mich fest; lieb stehen. Das Lied ging eben zu Ende; niesd trat aus dem Kreise; alles blieb still und newartungsvoll auszuhorchen. Das Gesicht der gerin war mit einem schwarzen Schleier bedeckt; Guitarre ruhte in ihrem Arm. Reben ihr sas alte Frau, eine Untertasse auf dem Schoos hale, worin sich die milden Gaben der Zuhörenden relten.

In leifen Accorden fing die Guitarre wieder an; die schwache, aber angenehme Stimme fiel-ein. Sie sang das Schickal des Ungludlichen, der von Allem verlaffen sein Brod von fremder hand erbittet. Rit welchem Ausbrud! mit welcher Innigfeit! Cone wie diese, die unter dem schwarzen Schleier herverdrangen, waren mir fremd aus einer franzofischen Reble. Ich fühlte mich im Innersten bewegt.

Als es neun Uhr geschlagen hatte, stand die Stargerin auf und ging. Ich folgte. Es war eine schlante Gestalt. Gie eilte mit ihrer Begleiterin über ben Pontneuf nach der Borstadt St. Germain, und schlüpfte in einer kleinen Straße in ein altes hauf hinein. Ich stand einige Augenblide unschlüffig, dich ihr folgen sollte; Mitleiden und Neugierde sten: ich froch ihr die dunkeln steilen Treppen bit in das fünste Stockwert nach. hier offnete sie ein keines Stübchen, in welchem eine Lampe brannte, und trat hinein, ohne mich bemerkt zu haben.

Da ich laut fprechen borte, naberte ich mich ber Ebure, als fie plotlich fich offnete, und die alle Frau, eine Lampe in der Hand, vor mir fend. Meine Berlegenheit war nicht geringer, als if Schred. Sie wich ein paar Schritte gurud; ich nahm mich gusammen, und folgte ihr, einige Entichnib

n berborftotternd. Meine Cangerin war bei n Anblid aufgesprungen, und tam mir anaftlich Ich fagte ibr, wie mich ber Gefang aufs te gerührt, und die hoffnung, ihr vielleicht b fenn zu tonnen, mich bewogen batte, ibr folgen. Gie machte eine fleine Berbeugung. eur - fing fie an, und ichien im Beariff, mir su fagen; aber ploklich, als ob fie fich anders ie, rief fie fich felbft unterbrechend aus: nein, mir tann Riemand belfen! Saftig ergriff fle Band, und führte mich an ein Bett, worin ich rft einen jungen Mann erblickte, ber, ohne au bemerten, emfig mit etwas beschäftigt war, or ibm auf ber Dede lag. 3ch fab bin; es allerlei fleine Riguren aus Papier geschnitten, fich ju ordnen bemubte. Manon, Manon, rief t beiferer Stimme, boch ohne feine Befchaftiau unterbrechen. Gie trat au ibm, und ftrich mit ber Sand bie ichwarzen Saare aus ber e: mas willft bu, mein armer Martinet? mußt mir einen neuen Raufmann machen. r wird beute feptembrifirt mit feiner Frau; auch leine Iphigenia muß bran. " - Er folug bie 1 in die Sobe, und fab Danon mit einem Blid und fürchterlichem Grinfen an. te mich schaubernd von ihm weg.

Seben Sie, sprach Manon, diefer Unglucklicht de ist mein Mann, mein Wohlthater! O man ist schrecklich mit ihm umgegangen. Er hat gelitten wie sein Ertofer. Auch jeht hat man ihn mir nehmen wollen fuhr sie fort; aber ich werde ihn nur mit meinem Leben verlassen.

Rein, mein armer Martinet, Manon verläßt bis nicht! — Sie fette fich an fein Bett, und fußte feine Sand.

Ich fab mich in dem Stubchen um. Das Bette ließ taum noch Raum fur einen Tifch, und zwei alle Stuble. hinter dem Bette stand ein Betpult, ibr welchem ein Kruzifir und einige heiligenbilder hingen.

"Sie werden neugierig seyn, sing Manon wieder an, zu wissen, was und in diesen Justand gebrackt hat, und ich habe nichts zu verschweigen. Reines Mannes Bater war ein Raufmann in der Straße St. Honore, der diesem einzigen Sohne mit seiner handlung ein beträchtliches Bermögen zu hinterlassen dachte. Ich wohnte mit meiner Mutter in dem aus stoßenden Hause. Wir lebten von Nahen und Waschen. Mein armer Martinet lernte mich kennn; es sind nun bald zehn Jahre; es war an einem Som abend — ich werde den Tag nicht vergessen — ich

sing bei seinem Sause vorüber mit einem Korbchen, vorin seine Wasche lag. Er tam eben aus dem Sause. Das Korbchen wurde mir im Gedränge aus er Hand gerissen; die Wasche siel auf die Erde; er prang hinzu und half sie mir wieder austesen. Ich vollte ihm danken; er sprach einige freundliche Worte nit mir; ich ging, er blieb stehen, und beim Umbiesen um die Straßenecke bemerkte ich, daß er noch auf emselben Flecke stand und mir nachsah. — Die Besanntschaft war gemacht; wir sahen und öfter, und r gewann mich lieb."

"Seinen Aeltern war es nicht zu verdenken, daß le den Umgang mit mir strafbar fanden. Sie waren veich, und ich ein so armes Madchen. Auch ist Bott mein Zeuge, daß ich nicht den Willen hatte, ihn ür mich zu behalten. Wie oft habe ich ihn mit thranen gebeten, seinen Aeltern zu gehorchen, und nich zu lassen, ob er gleich mein Abgott war! — Ich diese Gute, diese Liebe! — Wenn er zu uns am, dann setzte er sich in den großen Lehnstuhl, — ist derselbe, auf dem Sie siene Labouret. Ich sich mich in seinen Füßen auf jenes kleine Labouret. Ich sah ihm in die großen schwarzen Augen oder auf die freundlichen Lippen, wenn er sprach; ich drückte seine Hande an meine Bruft; ich unterbrach ihn mit sinem schnellen Kusse, und wir vergaßen dann oft

unfer Gefprach, und alles um uns her. In diefer ganzen Zeit habe ich wenig gebetet. Mein herz fitt teinen andern Gedanken, als an ihn; ja, ich mache mir beinahe ein Berbrechen daraus, wenn mich ein mal auf einen Augenblick etwas anders beschiftis hatte. Es war, als ob ich ihm dadurch etwas entzöge.

Der Biederschein dieser schonen Zeit schien ihr blaffen Bangen ju rothen. Gie warf einen Bernach bem Bett, und verhulte ihr Geficht mit ber Schnupftuche.

"Ich will furz seyn, fuhr fie nach einer Benf fort. Meine gute Rutter starb. Gott nahm fie pach, damit sie das Elend ihres Kindes nicht sahe. — Martinets Aeltern wollten mit Sewalt erzwingen was ihre Gute nicht vermocht hatte: da verließ et das vaterliche haus, beredete mich mit ihm zu gefen. Wir bezogen ein kleines Zimmer im entlegenste Theile dieser Vorstadt. Der Vater wollte nichts werden von seinem Sohne wissen; aber wir verloren den Muth nicht. Mein Mann gab Unterricht im Zeichne und in der Musst; ich stickte und nahte. — So letten wir kummerlich bis ins Jahr 1793, und wusten kaum etwas von der Revolution, als um diese Zeit meines Mannes Bater als verdachtig angestagt und gefänglich eingezogen wurde. — Sie sind fremd, mein

herr; Sie wissen nicht, was dies damals zu bedeuten hatte. — Seine Frau wollte sich nicht von ihm tronnen. Mein armer Martinet eilte hin, als er es exsuhr, erhielt die Erlaubnis mit seinen Meltern zu sprechen. Das Unglud macht weich. Vater und Sohn verschnten sich. Auch mir vergönnte man, sie zu besuchen; ich brachte ihnen täglich etwas zu essen. — D mein Gott! die armen alten Leute! Sie waren es besser gewohnt. — Manchmal wenn ich des Morgens hinkam, knieten sie beide in einem Winkel, und beteten mit Indrunst; dann gingen sie mir entgegen, und umarmten mich und wollten mir danken, aber das ertrug ich nicht: ich warf mich vor ihnen nieder, ich umschlang ihre Kniee, und wir weinten mit eine ander.

"Im August wurden fie nach der Abtei gebracht, und wir durften fie nicht mehr sehen. Unterdessen hatte mein Mann alles versucht, um ihre Freiheit au erhalten: es war vergebens. — Den a. September kam das Gerücht von der Ermordung der Gefangenen, Martinet eilte zitternd nach der Abtei — Gott der Barmherzigkeit! Ich habe nur Worte und Thrüben. — Als er hintommt, da bringen die henker seinen Bater geführt! Er dringt in den Kreis, er umklammert seinen Bater, er fturzt den Mördern zu Busen: man mishandelt ihn, man wirft ihn zu

Boben , und fein Bater mit feiner Mutter und feiner tleinen Schwefter, Die ibn nicht verlaffen wollten, merten por feinen Augen niebergemetelt. Ein paat mitleibige Rachbarn nehmen fich feiner an; fie bringen ibn mir ine Saus, blutend, obne Leben. - Raus aber hatte er bie Augen wieder aufgeschlagen . De fam die Morberrotte, rif ibn mit Gewalt aus meinen Armen, und vergonnte mir nicht einmal, fein Schidfel au theilen. - Ach, ich fpreche nur falte Borte! -Bobin man ibn gebracht hatte, erfuhr ich nicht: ich bielt ibn fur todt. Ein bisiges Fieber marf mid nieder; vier Wochen lag ich ohne Bewußtfern. ich wieder beffer ward, und die Erinnerung bes Der gangenen gurudtebrte, wie oft babe ich ba gu Gott geficht, baß er mir ben Tod fenden mochte; aber ber Allmachtige wußte beffer, was mir gut war. 34 mußte ia noch meines armen Rartinets Bflegerin feon. "

"Es war im Juni des folgenden Jahres, tringt ein Befannter mir die Rachricht, das wann noch lebe, und bald seine Freiheit wieder halten werde. In dem Augenblide waren alle Leivergessen; ich frage, ich verlange auf der Stell ihm gebracht zu werden. Mit Chranen in den Vbittet mich der Mann, meine Freude zu mal verspricht mir bald weitere Rachricht, und lag-

m ungeduldiger Sehnsucht und angstlicher Erng schwankend zuruck. — Einige Tage darauf es an meiner Thure; derselbe Freund tritt Erschreden Sie nicht, ruft er mir zu; die biffnet sich noch einmal; es ist mein ungluck. Martinet, blaß, hager, mit verworrenen Haas Ich schweie laut auf, ich werfe alles von mir, ist den Handen hatte, ich sliege auf ihn zu; t mich starr an. Manon, schreiter mit verzerrten und schlägt ein gräßliches Gelächter auf. — tte den Verstand verloren! — Icht wissen Sie Meine Zunge ist Sis, aber hier, indem sie stig an die Brust schlug, hier — —"

: Iniete am Bette nieder, und verbarg das

legte meine Borfe auf den Tifc, drudte ihr and, und ging fcweigend und mit gerriffenem

ne kleine Reise entfernte mich auf einige Bochen aris. Am andern Morgen nach meiner Ruckeile ich, die arme Manon zu besuchen. Ich an die Thure; niemand antwortet; ich öffne ie alte Fran sist vor dem Bette; über das ft ein weißes Zuch gebreitet. — 280 ist Mas

non? — Gie schläft, antwortete die Alte weinend, und schlug das Luch zurnd. — Sie schlief den Schlaf, von dem kein Erwachen ist. Der oft vergebens gerufene Erretter hatte sie endlich erbarmend in seine Arme genommen. Die Augen waren geschlossen; auf den Lippen hatte die befreite Seele noch ein leichtes Lächeln zurückgelassen. Ihr Antlis war, wie Lasso sagt, ein nächtlicher, doch heiterer himmel. \*)

Die Alte erguhlte mir, daß der arme Martinet vor wenig Tagen gestorben sey. — Seine treue Nanon war ibm balb gefolgt.

<sup>\*)</sup> Gerus. liber. C. XII. 81.

# der Gelehrte.

Luftfpiel in vier Aufgigen nach Deftouches.

I 8 9 3

# Berlousu.

Bahlberg, ein Gelehrter.
Sophie, bessen Frau.
Rosalie, ihre Schwester.
Bahlberg, ber Bater.
von Bahlberg, bessen Bruber.
Baron von Rhalbeim, Bahlbergs !
Palben,
Lisette, Sophiens Kammermabchen.
Ein Bebienter.

ŀ.

# Erster Act.

# Erfter Auftritt.

36 Studierstube. Bucher, mathematifche Inftru-Landfarten stehen und liegen umber. Born mit Buchern und Papieren und einem Schreibzeuge.

## Bahlberg

er gieht einen Schlafrod an, indem er fpricht, und fest fich bann an ben Tifch.)

ich endlich wieder einmal in meinem heisallein! Allein, und doch nicht einsam. — es ist mir wie einem Manne, der auf einem Alfen fitt, mitten in einem bewegten Meere. er ihm ziehn Wolken, und rauschen Wellen, her ist Sonnenschein und heitre Stille. Ja, nir wohl, hier bin ich frei; herr und Konig! tonnte mir wohl einen so weisen, so bescheids

nen - und fo verfchwiegenen Sofftaat aufweisen, all ben meinigen ba? (Auf feine Bucher zeigenb.) - Ich, daß mein Reich nicht weiter geht, als bis an jene Thurschwelle! Gin Schritt binuber andert alles mit einemmal. Sier bin ich Ronig, dort ein Ebemann. - Ein Chemann! ich!"- Ber mir bas por zwei Jahren gefagt batte! - Ad, gegen die Ratur foutt feine Beisheit, und ein paar icone Augen maden auch den Rlugften jum Marren. - Freilich, freilich, meine Frau ift aut, ift brav: fle liebt mich, es ift ibr Wunsch, mich gludlich zu machen, - - nun ja doch, meine Krau ift eine recht liebenswurdige Frau, allein - fie ift doch meine Krau! Die Sonne gebt felten einmal über einer Che unter, ohne einen neuen Kehler an der Kran beleuchtet zu baben, den die Geliebte Schlau verborgen batte. - 3d Thor, wie tonnte ich glauben, bag ber himmel fur mid allein ein vollkommenes Beib erschaffen batte? Ber bieß mich bas Ding verlangen, bas nicht ift? - 30 def ich that's, es ift gescheben : - mir bleibt nicht ubrig, ale Geduld zu haben, und mich gumeilen auf meine eigne Sand ein wenig ju argern.

(Er ichlägt ein Buch auf, und ftugt ben Ropf auf bie Danb. Salden tritt unbemerkt herein, und lehnt bauf feinen Stuhl. Rach einer kleinen Paufe fahrt Babberg fort:)

## 3 weite Scene.

Salden. Bablberg.

ahlberg. Halden war es, ber zuerst meine sabe erschütterte. Welches Bild gab er mir jr! Wie nachgebend beschrieb er mir sie, wie halden, Jalden, ich vertraute auf dich, ich e dir —

ilden. Und das reut dich ?

ahlberg (erschroden.) Ah! - bu bift's?

ilben. 3ch felbft.

ablberg (verlegen.) Du haft mich über-

ilden. Du mich nicht minder, Freund. Bie int, stehe ich nicht wohl auf beiner Rechnung. Tur ein Berbrechen hab' ich benn begangen?

ahlberg (nach einer turgen Paufe, haftig auf-

.) Du haft mich verheirathet.

ulden. Ift das Uebel fo groß?

ahlberg. Größer als bu glaubst. Es steht immal in den Sternen geschrieben, daß ein The ein Rreugträger seyn foll.

alben. 3ch verftebe bich nicht.

Wahlberg. Ich habe geschwiegen bis ich mich nun aber einmal halb und halb habe, follst du alles wissen.

Salben. Roch einmal, ich verftebe ! Bas man auch fagen mag - Die Che --

Bablberg. Ift eine Stlaverei.

Salden. Für die Beiber.

Bahlberg. Geduld, mein Freund, fommt auch an dich, und du sprichst and Mann, der seine Frau lieben, und von i werden will, muß seine Vernunft und sein Willen aufgeben.

Salden. Warum? Wenn feine Frau g verftandig ift -

Wahlberg. Meine Cophie hat hu Eigenschaften, aber - fic will fich um nauch nicht ein bischen Gewalt anthun.

Salden. Co fprich deutlich. Bas gentlich an ihr auszuschen?

Wahlberg. Ad, ihre Unbesonn Geschwächigkeit. Gie macht fich ein Bergrallen Menschen merten ju laffen, baß i bin. Jeden Lag neue Bekanntschafter neue Bertraute! Und wenn es nur noch waren! aber so fiehst du wohl, daß m in guten handen ift.

1den. Ich febe freilich, daß du deinen Wils ht durchfeben wirft. Aber im Ernft, hoffst in ganges Leben verheirathet zu fenn, ohne daß Leute wiffen?

ihlberg. Bollte Gott!

Iben. Ei, ei!

thlberg. Du weißt ja, welche Rucksichten men muß. Ich wurde mich dem ganzen Forne Baters bloßstellen, wenn er erführe, daß ich tem Jahre heimlich verheirathet bin.

Iben. Er wurde fich leicht befanftigen. Dein liebt bich.

iblberg. Eben beswegen. Ich fürchte meibn au ergurnen als gu betrüben. - Doch bas bt ber einzige Grund. Unter uns gefagt: ime mich verheirathet zu fenn. Du weißt, wie eider in der Welt über die Che benft und . Alle Spottereien, Die ich mir ebemals felbit e, wurden doppelt ftart auf mich gurude - 3ch fuble wohl, daß ein folder Grund inter die verständigsten gebort, - aber - ild en. In der That, bu thuft wohl daran, muand zu entdeden, als mir. Doch einen anaft du nicht genennt, und einen fehr wichtigen Augen der Welt: - Deinen Obeim, den munen Raus mit feinem großen Bermogen, ber T. Schrift. I. Bb. 14

dich unfehlbar enterben wurde, wenn er deine Deirath erführe. Das, bacht' ich, ware auch fur beint Rrau eine febr machtige Urfache au fchweigen.

Bablberg. Als ob die Buth au fdwasen nicht noch viel machtiger mare! - Auch ift es meine Frau ja nicht allein, Die'ich ju fürchten babe. Ihre Come fter , beine theure Butunftige , Die , beilaufig gefagt, nicht ermangeln wird, dich alle Lage wenigftens einmal rafend zu machen; die obne Urfach fpricht mb obne Urfach fcweigt, und in einer Biertelftunde dreimal lacht, und dreimal weint, diefe, biefe bringt mich gur Bergweiffung. Taglich febleppt fle einen Saufen von alten Gevatterinnen und Rlatichiome ftern in das Saus, die mir bundert berbe Billen ju verfcbluden geben, wenn ich etwa einmal Gophien auf ihrem Zimmer befuche. Go wie ich eintrete, wird alles ftill : man fiebt fich bedeutend an, man gifchet fich in die Obren, man lachelt: - nach und nach fommt die Duble wieder in Gang, alle fprechen auf einmal, und ich fann wenigstens fo viel aus ihren Scharivari und ihren Geberben foliefien, baf bie werthe Berfammlung mein ganges Bebeimnis wil und daß ich in wenig Tagen die Stadt und alle Bor ftabte au Bertrauten baben merbe.

Salben (lachelnb.) Es ift jum verzweifelt armer Freund. 3ch will auf der Stelle beiner gran

und Rofalien ben Tert recht berb lefen.

Wahlberg. Rein, in Gute. Aber bedeuten anst du immer meine Frau Gemahlin, daß sie mich blich zwingen wird, die Stadt auf immer zu versfen — und dann mag sie sich bei meinem Vater: Zeit mit Spinnenweben abkehren und Kartoffeln Gen vertreiben.

Salden (boshaft tächeinb.) Das will ich. Unter-Jen bitte beine Weisheit, daß fle dir Geduld verhe.

Bahlberg. Und du, mein Freund, laß beine ugheit bei Zeiten einen guten Borrath davon einles; du wirst ihn brauchen, mehr noch als ich. Ich ne Rosalien. — —

Salben. Ich, ich liebe fie; — und glaube mir, liebt mich auch. Ihr Stols nur reist zuweilen Laune gegen mich. Da ich um des unglücklichen Us willen meinen wahren Stand und Namen when muß, so glaubt fie nun durch eine heirath inem unbekannten Abenteurer fich zu erniedrigen. sobald es möglich ist, werde ich mich ihr ente, und du sollst dann sehen —

ahlberg. Ja, ja; je eber, je beffer.

ilden. Abicu. Ich gebe, um fie an beiner ein wenig abzukanzeln.

Der Belebrte.

#### 212

## Dritte & cene.

## Bablberg (allein.)

Er ist bothaft genug, sich über mein Unglid wiefreuen. D, wenn er doch nur schon verheirathet ware! Je mehr sie ihn qualen wird, besto beste werde ich geracht seyn. (Er sest sich, und fangt an peleen.)

## Bierte & ceñe.

## Bahlberg. Lisette.

Lisette (nachdem sie ihn eine Beile beobachtet, fifich:) Immer lesen, und immer lesen! (laut.) Per Wahlberg, Ihre Frau Gemahlin wunschte — —

Bahlberg. Chreie boch noch lauter.

Lisette. Gehr gern. Ihre Frau Gemablin -

Bahlberg. Ich habe hundertmal verbot bag mir bas Wort hier nicht ausgesprochen wer foll. Erinnerst bu bich nicht?

Lifette. Ja. Aber wenn ich ce nun einmal geffe, ich bitte Sie, was fchabet Ihnen bas?

Bahlberg. Erstens gehorchstdumir nicht — — . Eifette. Wohl.

Bablberg. 3weitens - -

difette. Man möchte rasend werden. Sollte i nicht benten, es war' ein Verbrechen, der Masieinen Litel zu geben, der ihr zukommt.

Bahlberg. Lifette! -

Lifette. Bas befehlen Gie?

Bahlberg. Man bort mich an, wenn ich spreche. !ifette. Wahrhaftig, wer alle Ihre fconen

en horen wollte —

Bahlberg. Willst du erlauben, daß ich zwei :te fage ?

lisette. D auch wohl drei, wenn Gie wollen.

Bah [berg. Du weißt, daß ein Gebeimniß-

lifette. Ja, es ift nun ichen ein Jahr, daß fo ein zweideutiges Leben führen. Ich halte es t langer aus. Das Geheimniß bringt mich um.

Bahlberg. Lifette, meine Geduld tonnte mobl

lifette. Drei Frauenzimmer ein ganzes Jahr zum Schweigen zwingen! Wollt' ich doch lieber inem Kloster wachen, fasten und beten, wenn ich nur babei recht satt reden könnte.

Bahlberg (aufftehend.) Go rede, rede! Ich bin nicht fo einfältig, eine Beiberzunge binden zu wollen. Rur einen Punkt follt ihr verschonen, einen einzigen Punkt.

Lifette. Das ist ja eben ber verbotene Apfell Und die verbotenen Fruchte seben so appetitlich aus, so appetitlich! Wenn mir einer neben zwanzig ausetztesener Gerichte eine Schuffel Rartoffeln hinsetz, von der ich allein nicht effen sollte, so waren grade die Rartoffeln das einzige, wozu ich Appetit hatte. Sie tonnen mir es glauben, daß ich eine rechte Buth habe, von Ihrer Heirath zu sprechen.

Bahlberg. Belde vertehrte Ratur! Belde Geift des Biderfpruchs! Belde unbezwingliche Luften beit und Gefchwäßigfeit! — Go find fie alle.

Lifette Mag feyn. Allein wie wir auch fich, mit all' unfern Gebrechen, führen wir die Rannsboch am Leitseil; und wenn fie mit dem Ropfe abie Wolten stießen, wir ziehen fie herunter und spannen sie an. Ihre Waffen vermögen nichts gegen und. Sie find gelehrt: wir sind liebenswurdig; fie sind vernunftig: wir sind reizend, und ein einziger Blid von uns schlägt alle ihre Weisheit todt. Da hilft teine sinstere Stirn, teine Runzeln, tein Verschauss hinter Grundsage und Vernunftschlusse: wir erschei

ten, wir lacheln, und paff! die Festung ift unfer, venn wir taum die Sturmleitern angelegt haben.

Bablberg (für sich.) Das ift furz und bundig neine Geschichte.

Lifette. Ach, wenn nur erft drei oder vier leine Befen um Sie herum fcreien, und ich fahe Bie Berftedens oder haschemannchen mit ihnen fpieen! Wie allerliebst Ihnen das stehen mußte!

Bahlberg (für sich.) Die Spisbubin! (laut.) affen wir den Scherz. Reine heirath muß noch ine Zeitlang verborgen bleiben, um der Erbschaftines Obeims willen — du wirst vielleicht wiffen —

Lifette. D ja, ich weiß alles. Aber verzeihen Die, wie stimmt bas mit ben Grundsagen zusammen, die wir so oft aus Ihrem Munde vernommen aben? "Es ist der Chorheiten größte, nach Reichtum stets zu dursten." — "Ich habe genug. Ein Behat von Weisheit und Wissenschaft ist der einzige, sach dem ich strebe, und für ihn wurde ich selbst ein königreich abtreten." — Halt, halt! wenn Sie jenand beim Worte nahm'! Sie sprächen doch: Gehoraumer Diener, ich bin kein solcher Rarr.

Bahlberg. Du first dich. Meine Grundsate Ind noch immer dieselben; allein ich weiß sie einguichranten, wo es nothig ist. Meine Kinder wurden nir schlecht Dant wissen, wenn ich auf ihre Untoften den Philosophen gespielt hatte. Richts : gebort auch dur Beisheit.

Lifette. Der Grund ift lobenswur muß ihn billigen. Doch Ihre herrn Sir noch tommen; vielleicht tommen fie auch, in

Bahlberg. Bas?

Bringer ....

Lifette. Ich vermuthe, Gie werde große Rachkommenschaft haben.

Bahlberg. In meinem Alter dacht' ich

Lifette. Man hat nicht alle Gabei mal. Wie man fagt, follen die großen G biefem Puntte wenig Talend bestigen.

Bahlberg. Lifette hat Verstand u sich dessen recht artig. Ich nuß ihr auf Compliment eine Antwort geben. Mein buldet eine Zeitlang die Impertincuzen mermädchens, die allzuviel Gute verdorbe das Ende vom Liede ist doch, daß man Lisette ist vernünftig genug, um diesen lichen Rath wohl aufzunehmen und zu be hute sie sich vor dem Ende.

Lifette. Lifette bantt ergebenft fauern Rath; jedoch nimmt fie fich die gegen gu bemerten, bag es unvorfichtiforthujagen, ber unfer Geheimnig w

un biefer Jemand von einem Gefchlechte ift, bas in schwaft, und nicht ungern Rache nimmt.

Bahlberg (feufsend.) Du haft wohl gesprochen. uge herrschaften muffen ihre Bertrauten mit Gold fwiegen. (Er giebt ihr Gelb.) Das moge dich bestftigen, und schweigen lehren. (für sich.) Mein Loos nun einmal zu leiden und Geduld zu haben.

Lifette. Ihr Geheimniß lag mir schwer auf der zele. Ich hoffe, es wird mir nun leichter werden. iederholen Sie nur öfters Ihre reichen Lehren, und werde gang stumm seyn.

Wahlberg. Wenn es nur darauf antommt, fo in ich auf dich rechnen.

Lifette (macht einen Anir.) Aber, fieb doch, ich ie gans vergefien, Ihnen zu fagen, daß Ihre Frau mahlin — nicht doch! — daß die Madam wunscht — — Wahlberg. Madam?

Lifette. Meine herrschaft! — Gott Lob, nun i ich's endlich! — Daß also meine herrschaft nicht, hieber ju tommen, um fich mit Ihnen über ias zu besprechen.

Bablberg. Rein Gott, fle weiß boch, daß ich biefen Besprechungen bei Tage teine Beit habe. bitte bich, verhindre ce, daß fle nicht herfommt. muß nothwendig einige Stunden arbeiten.

Der Gelehrte.

218

Lifette. Sehr wohl. Laffen Sie mich nur machen. Ab.

# Fünfte Scene.

Mahlberg (allein.)

So vermag denn überall das Geld mehr, all tie Bernunft! — Die boshafte Lifette läßt sich durch meine Borse antodern, und ich werde, Gott sey Dant, die sen gefährlichen Kopf in meiner Gewalt haben.— Jest da wir ruhiger sind, wollen wir diese schim Muße nicht ungenust lassen. — Die Uebersicht de neusten philosophischen Lehrgebaude, die ich meinen Buchhandler versprochen habe, ist eine Sisiphus-Ir beit. Kaum daß ich mit dem neuesten fertig zu sen glaube, ist schon wieder ein allerneuestes da, mit dem ich mich herumschlagen muß. (Er will sich sein, indem tritt Cophie herein.)



## Sechste Scene.

### Bahlberg. Cophie.

Bahlberg. Bie? Sophie! Du bift et? Sophie. Mein himmel, worüber erfchridft bu ? Ift bir mein Anblid fo fürchterlich?

Bahlberg. Rein, er ift mir lieb und theuer. er in meinem Cabinet — folltest du in mein Cast tommen ? Ich habe dich bitten lassen, es nicht thun.

Sophie. Aber ich habe über eine wichtige ube mit bir zu fprechen.

Bablberg. Bon bem, was bu willft, last bich nun einmal nicht abbringen.

Sophie. Kannst du es tadeln, wenn ich dich seben wunsche? Ich folge meiner Reigung, und te zugleich meine Schuldigkeit.

Bablberg. Die Schuldigfeit einer Frau ift, em Manne gefällig gu feyn.

Sophie. Sprich lieber unterthanig, mein Rind. c gefallt an einem Chemanne nichts, als feine Ausität; ihr foll ich meine gange Freiheit aufopfern.

Bahlberg. Ber fordert bas, mein Rink? Du thuft mir Unrecht. Ich verlange feine Unterthonigkeit, ich verlange blos, daß du Rudficht nimmfauf meine Bunfche, und unfer Geheimniß zu bewahren sucht.

Cophie. Ift benn aber ein Unrecht tabei, went ich bich einmal einen Augenblick befuche ?

Bahlberg. Aber hier? in meinem Cabinetu? Benn jemand bagu fame, was mußte er benten?

Cophie. Das er will, mir gilt's gleich.

Wahtberg. O mein himmel, kann man einen Menschen so mit kaltem Blute vernichten! — Mit gilt's gleich! haft du vergeffen, daß ich alles anwerden muß, um nicht bem leifesten Argwohn unfer Berbindung Raum zu laffen?

Cophie. Es geht aber nicht.

Bablberg. Freilich, wenn du davon fprichf

Cophie. Dich unterwerfe mich jedem bei Bunfche. Kann man denn aber ber gangen T die Augen verbinden ?

Bablberg (fläglich.) Ja, ja, es wird entbedt!

Cophie. Das foll mich freuen.

Bablberg. Beftandig miderfprechen, befti

Sophie. Lieber Wahlberg, ich halte es für ein bes Glück, beine Frau zu seven; es ist so füß für h; ich bin so stolz barauf, daß ich es ber ganzen lt sagen möchte. Wenn dieser Wunsch ein Verten ist, so bin ich strafbar, blos weil ich dich zu liebe.

Wahlberg (für sich.) Was läßt sich nun darauf in ?

Sophie. Du bist bos auf mich, und ich weißt warum.

Wahlberg. Nein, wenn ich bose bin, so bin es nur auf mich selbst.

Sophie. Und weshalb?

Bahlberg. Weil ich die Schwachheit gehabt e zu glauben, du wurdest verschwiegen seyn. Du : mir doch vor unsrer Verbindung versprochen, so ge ich ein Scheimnis daraus machen wollte, solltz uand darum wiffen, als deine Schwester.

Sophie. Das ift mahr.

Babtberg. Inzwischen haben wir, Dant fey r weisen Borsicht, schon eine kleine Armee von trauten.

Sopfie. Da mußt du dich an meine Schwefter en. Ich bin bir bis jest nur gu gehorfam geen. Bahlberg. Es reut bich?

Cophie. Ja.

Bablberg. Aus welchem Grunde?

Sophie. Dein Geheinniß stellt mich einem unwurdigen Berdachte blos. Wir wohnen in einem hause, unsere Zimmer sind nur durch einen gemeinschaftlichen Saal getrennt; du besuchst mich öffentlich, und ich muß alle Tage hören, zu welchen gistigen Reden das Anlaß giebt. Doch ich dulde sie, ich sehe ihnen nichts als das Bewußtseyn meiner Unsschuld entgegen; ich opfere meinen guten Auf meiner Liebe auf; — aber jetzt verlange ich auch den Priss fur ein so hartes Opfer.

Bahlberg. Belden Preis?

Sophie. Durch bich oder mich muß wenigften ber Baron von unferer Beirath unterrichtet werben.

Bahlberg. Der Baron! — Ich bitte bich, wie tannft bu fo fprechen? Bor ihm muß fie just am meisten verborgen bleiben. Er ist zwar ein Nofmann und ziemlich unwissend, aber er besitt doch feste und flare Grundsabe und eine philosophische Ansicht der Belt und ihrer Erscheinungen. Er halt die Freiheit für das größte Gut, u. d tennt daher teine größere Schwachheit, als sich an eine Frau oder an eine Beliebte zu binden. Ja noch mehr, ich habe ihm so

, mit fo viel Eifer und auch mit fo viel Unbor- tigfeit beigeftimmt, daß mich feine Spottereien, boshafter Wig in die bitterfte, in die graufamfte legenheit fturgen murden, wenn er erfuhre, daß verheirathet bin.

Sophie. Du schämst bich also, daß du es bift ? Bahlberg. Mein Gott, nein! Aber schämen i fich der Mann, der nach seinen so taut bekanne Grundsaben selbst nicht handelt; der seine Genng mit dem Monde wechselt, und ich habe die en nicht, mich freiwillig dem Gelächter preis zu m.

Sophie. Du wirft diese Schwachheit dennoch minden, und dem Baron alles fagen muffen.

Bablberg. Was treibt dich denn aber - -

Sophie. Du wirst es einst erfahren, und bann . igen.

Bablberg. Ich möchte boch wiffen, was fo big fenn tann - -

Saphie. Es ift nur allgumachtig, und laßt nicht von ber Sand weifen.

Bablberg. Go fprich, was ift es benn ?

Sophie. Ich fage nichts weiter.

Bablberg. Rein, Cophie, ich will es. Sprich.

Sophie. Run wohl! Du willft es? So Diefer Baron, diefer Mann von festen Grunds diefer Philosoph, der die Freiheit fur das hit batt, diefer furchterliche Spotter last tag vorbeigehn, wenn er bei dir gewesen ift, auch mich zu besuchen, und mir von seiner Liebe zuseufzen.

Wahlberg. Dir?

Sophie. Mir.

Bahlberg. Cophie!

Sophie. Run?

Wahlberg. Welchen Anschein hat es --

Sophie. Ich wollte erft schweigen, weil euch nicht zu entzweien wunschte; aber er dringt jedem Lage heftiger in mich, und ich sehe fein bestittel, als ihm unfere Berbindung offen zu ertli Entscheide du nun, wer von uns ihm das Geft nis machen soll; aber entscheide bald, denn biefer Lag zu Ende ift, schweige ich nicht langer

(Geht ab.)

#### Siebente Scene.

#### Bablberg (allein.)

Go warte boch! — Sophie! — Sie lauft babon. . Belde verwunichte Lage! - Coll ich ibr glaun? - Es ift nicht moglich! ber Baron - ich ette, fie bat es nur erdacht, um mich - nein, in! ich thue ihr Unrecht, betrugen tann Sophie cht. - (Mengftlich bin und ber laufenb.) Aber was U ich nun denten - beschließen - unternehmen ? r Baron verliebt! Im Grunde freu' ich mich von raen - ich freue mich? worüber? bag er meiner au Liebeberflarungen macht? - bas ift gang und nicht erfreulich. Meine Ehre leibet nicht - ne Ebre? Man ift doch ein Rarr, wenn man beirathet ift! - Ich will den Baron auffuchen, will ibm das Geftandniß feiner Schwachheit abden suchen - und bann - und bann - nun ja, bann? - ach! was ift boch ein Chemann fur ungludliche Berfon!

(Er läuft ab.)

# 3 weiter 21 ct.

(Das Theater ftellt einen Saal bar.)

### Erfte Scene.

Rofalie. Lifette.

Rofalic. Der Baron wird heute tommen? Lifette. Go bort' ich.

Rofalie. Glaubst du, daß er mich liebt? Lifette. Rein.

Rofalie. Ich muß dir fagen, das verdrieft mid-Lifette. Das glaub' ich wohl. Aber fur den hat die großte Schönheir teinen Reis.

Rofalie. Ebendeswegen mocht' ich an ihm eit Ereberung machen, und es mußte mir auch gelingt wenn ich nur wollte. Es giebt eine gewisse Au einen solchen Mann zu fesseln und zu unterjod die ich zum Entzücken meisterhaft verstebe.

Lifette. So rathe ich Ihnen, einen Berfuch zu chen.

Rofalie. Sprichft du im Ernft?

Lifette. Allerdings.

Rofalie. Ich schwore dir, er foll bald die Gelt meiner Blide fühlen. Heute noch follst du ihn meinen Füßen sehen.

Lifette. Und wenn er Gie nun liebt, mas un ?

Rofalie. Dann will ich ihm fagen, daß ich i verachte; daß hundert Abnen, und Erofus Reichetm mich nicht bestechen konnen, wenn sie das Eirthum eines Thoren find.

Lifette. Das ift er nun wohl nicht. Doch en wir auch, daß Gie Recht hatten : es brachte ren immer mehr Ehre und Rubm, ihn zu lieben,

fich Ihrem schinen herrn halden aufzuopfern. ind dem Paradiesvogel gut, das weiß ich wohl, im Grunde ist es Ihnen doch nur um einen besinen, gefälligen Shemann zu thun, und so mochs

Sie bei dem Baron Ihre Rechnung noch leichter ben. Das ist die Hauptsache. Ob er ein Rarr ift er nicht, darauf kommt es bei einem Manne dann ht weiter an.

Rofalie. Eigentlich haft bu Recht.

Lifette. D das mein' ich. Et find die Grunds sathe einer geläuterten Moral für Fradenzimmer, die ich Ihnen vortrage. Brechen Sie mit Halben; ich bestehe darauf. Niemand weiß ja wer er ist. Der Abenteurer schieft sich nicht für Sie.

Rofalie. Da irrft du dich boch wohl, Lifette. Der Schein ist nur wider ihn, aber es ahndet mir, daß er von guter, wohl gar von hoher Geburt ift, und daß wir einst erfahren werden —

Lifette. Sa, ha! das sind so Ihre Romanideen. Ich kenne ihn bester. Eigennus ist es, der klare Eigennus, der unter seiner gewaltigen Jarlichteit steckt. Das Bermegen, das Sie von Ihre Tante haben, sticht ihm in die Rase. Deswegen ist er so unterthänig, so geschmeidig. Aber heirathen Sie ihn nur erst, und Sie werden wohl sehen, in welche garstige Raupe sich, der Ratur zum Eroth der glatte, schone Schmetterling verwandelt.

Rofalie. Ich nuß dir Beifall geben, Lifette. Ich habe mir hundertmal alles das felbst gefagt. Seit zwei Jahren tampfe ich gegen diese Meinung gegen ihn; ich rufe meinen Stolz gegen ihn auf, ich mishandle ihn; — alles umfonft. — Doch warte-

Lisette. Kommt etwas?

Rosalie. Ich fühle mich heute in einer Laune, um ihn zur Verzweistung zu bringen.

Lifette. Keine Migraine, feine Bapeure? Die ren au brauchen.

Rofalie. Bir wollen feben.

Lifette. Ach, wenn er doch fame! - Aber Gie rben bas Lammchen fpielen, fobald er fommt.

Rofalie. Nein, ich will ihn recht empfindlich eidigen. Du mußt mir ein bischen helfen, Lifette. j uns von Etwas reden, worüber ich mich argern m. Sprich mir von meiner Schwester.

Lifette. Sehr gern. Ihre Frau Schwester hat lich unsern Philosophen in Harnisch gejagt. Jum enmale hat er sich zu Lebhaftigkeiten hinreißen n, die leicht zu einer gefährlichen Bitterkeit Angeben könnten. — Das mißfällt Ihnen ?

ofalie. Rein, du machft mir Vergnügen; es ft mich. Seit zwei Jahren leide ich nun schon n Glude meiner Schwoster.

sette. Run so årgern Sie sich, und bas recht idig! Denn Ihr Streit hat sich mit einer so m, so rührenden Versöhnung geendigt, daß losoph Thranen vergoß, und ich selbst, ich ihrhaftig nicht daran denken, ohne daß mir n übergehn. (Sie thut als ob sie weinte.)

lie. Sie lieben fich alfo noch immer ?

Lifette. Mehr als jemals. Er ift nun gang ber Sclave feiner Frau.

Rofalic. Der Rarr!

Lifette. Je mehr fie ihre herrschaft geltend macht, besto entzuefter ift er.

Rofalic. Das halt' ich nicht langer aus! Durch welchen Zauber unterjocht fie diesen Mann. Benn ich feine Frau ware, mochte seine Unterwürfigleit noch zu erklaren seun; aber für meine Schwester eine solche Schwachheit haben, das ist eine Verblendung, die mich frantt, die mich beleidigt — die mich wurtbend macht.

Lisette. Bravo! Wie kommt Ihnen jest balden vor ?

Rofalie. Wie ein Ungeheuer!

Lifette. Schon! - Ich glaube, eben ging a ins haus herein. Er fommt eben recht; ich lafte Sie allein mit ihm.

(Ab. Rofalie wirft fich in einer nachbenkenben Stellerauf einen Scubl.) ---

### 3 weite Scene.

Rofalie. Salden.

I den (beobachtet fie eine Beile; fie thut als a nicht fabe.) Sie wollen allein fepn, wie ich febe? falie. Das hatten Sie gleich feben follen. sie nierken nichts.

lben. Ob ich Gie gleich belastige, tann ich ich nicht entschließen - -

falie. Wenn man vor Ihnen nicht davon wird man Sie auch nicht los.

lden (für sich.) Aha, sie sist wieder einmal n großen Pferde. (Er sest sich in einen Winkel ergrunde.)

falie (nach einer Paufe.) Gie follen fich ent

lden. Gehr wohl. Doch darf man nicht warum?

falie. Ich bin Ihnen, mein' ich, teine Resift fculbig.

lden. Das geb' ich zu. Doch, Rosalie, — ie innigste Liebe mich treibt — —

Rofalie (haftig aufftebenb.) 26! Gie werder wieder einmal fabe.

Salden. Ich fcmeige.

Rofalie. Die innigste Liebe mich treibt! 34 fann die subliche Sprache nicht leiden; ich versichen Sie, mir ekelt davor. Ihr Geschmad und der minige passen sehr schlecht zusammen. Die innigstebe treibt!

halden (für fich.) Man muß fcon Radfo haben mit ihren Launen.

Rofalie. Ich glaube, Sie wollen mich wie it lappifches, unerfahrnes Madchen behandeln.

halden. Unerfahren? Mein Gott, nein; id weiß wohl, daß Gie das nicht find.

Rofalic. Bas wollen Sie damit fagen? - Entfernen Sie fich.

Salden. Ich gebe.

Rofalie. Rein, Sie bleiben. Man fagt nie mand eine folche Sottife ins Gesicht, ohne ganglich mit ihm brochen zu wollen. Das foll fogleich geschohn; zuvor aber werden Sie sich erklaren, was die satyrische Antwort bedeuten soll, die Sie mir eben mit einem so weisen Lächeln gegeben haben.

halben. Wenn fle Ihnen fatyrifch fcheint, fo ift bas nicht meine Schuld. Gie glauben, ich woll

e als ein unerfahrnes Madchen behandeln: ich worte, daß Sie sich irren, und lasse Ihnen Gerechkeit widerfahren.

Rofalie. Wie bas?

Salben. Run, indem ich fage, daß Gie es it find.

Rofalie, Aber was verftehn Sie darunter? Maren Sie fich.

Salden. Ich verstehe barunter — doch bas verst fich ja von felbst.

Rofalie. Gie find ein Schlechter Mensch.

Salben. 36?

Rofalte. Mein Gott, wie bescheiden er ift! n muß man als einen unerfahrnen Reuling be-

Salben (ladenb.) Unter und gefagt, bas bin wohl grade eben fo febr, als Gie.

Rofalie (im höchsten Borne.) Ab! Diese Beleisung ift zu arg! Das buld' ich nicht. Sie werden r Genugthuung geben.

Malden. Das will ich.

Rofalie. Und heute noch.

Saiden. Auf der Stelle.

Rofalie. Auf welche Art?

halben. Ob Sie gleich ber herausfordernde Theil sind, so überlasse ich es bennoch Ihnen, Zeit, Ort und Waffen zu bestimmen. Indes, diese Augen ta könnten bei Lage mich leicht verwirrt machen; du her gebe ich Ihnen zu bedenken, eb es nicht der Billigkeit gemäß ware, lieber eine andere Zeit zu unserm Zweikampf festzusetzen. — Sie lachen?

Rosalie (heftig.) Ja, ja, mein herr, ich lache wie Sie sehn. (Sie lacht wiber Willen.)

Salden. O auf diefe Art wird unfer Gueil baid beigelegt feyn.

Rofalic (ernft.) Sie irren fich, mein herr. 36 fcmore Ihnen ewigen hafi.

Halden (für sich.) Sie ist doch immer originest Aber ich weiß sie zahm zu machen. (Laut.) Ich seite wohl, Sie wollen mir nicht verzeihen, Sie wollen nichts mehr von mir wissen; die innigste Ergebenheil, die herzlichste Liebe weisen Sie von sich! D, ich sühle es, die Neigung läßt sich nicht zwingen; nein! nein! — Ich werde es nicht überleben; Sie werde mich beweinen, wenn ich nicht mehr bin, und glauben Sie mir, Rosalie, diese Thranen werden bitter sew. Leben Sie wohl.

Rofalie. Salben!

Salden (bie hand vor bie Augen legenb.) Dh! ich Ungludlicher!

Rofalie (für sich.) Wahrhaftig, ber Spishube ibt mir die Thranen in die Augen. (Laut.) Horen e mich an.

halden. Rein, ich will es, Sie follen mich beinen.

Rofalie. Ich will aber, Gie follen bleiben.

Salden. Run denn, ich bleibe; aber nur aus fälligfeit.

Rofalie. Aus Gefälligfeit!

Salden. Der aus Gehorfam. Wie Gie wollen.

Rofalie. Ich mochte verzweifeln.

Salden. Woruber?

Rofalie (heftig.) Daß ich mich nicht von Ihnen imachen kann; daß ich Sie nicht eben so sehr ffen kann, (sanfter und lächelnd) — als ich Sie be.

Halben. Wie kann Ihnen das schwer fallen ? iefen Augenblick erst haben Sie mir ewigen Haß schworen.

Rosalie. Ach! ich log.

Salden. Durfte ich Ihnen glauben!

Rofalie. Ja doch, ja! ich schwore Ihnen jest ! Gegentheil.

Salben. Belder Schwur ift nun ber mabre ?

Rofalie. Der lette, mein Freund. C

Salben. Rofalie, befte Rofalie!

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Rofalie. Meine Bernunft ift es eigen Sie beleidigt; mein herz weiß nichts davor

Salden. Ihre Bernunft? Wie tommi folden Launen?

Rofalie. Wahrlich, es ift, als ob ei und schwarzer Engel fich in mir stritten. I liebe ich Sie bis zur Narrheit; manchmal Sie mir abscheulich vor: die Neigung zieht Ihnen, die Ueberlegung stößt mich zuruck.

halben. Ich weiß nicht, soll ich lat weinen über bas Compliment. Ich muß c febr viele Fehler haben, die Ihre Vernunft mich aufbringen ?

Rofalie. Fehler? Fehler? Dich wi fertig, wenn ich fie alle nennen wollte.

Salben. Ich dente auch, das wird-nie fenn.

Rosalie. Erftens, mein Freund, fi trog Ihrem ehrlichen Geficht, schlau, falsch haft wie ein Satan.

Salben. Sprechen wir nicht lieber banberem ?

alie. Rein, hören Sie immer zu. Das ift the eine Predigt. — Zweitens also haben Sie 13 ungemeine Reinung von Ihrer werthen drittens halten Sie sich hinter dem Ruden re besten Freunde auf; viertens besthen Sie waltigen Eigennutz, der Sie allein bei Allem nd fünftens ward Ihnen eine ganz monströse zu Theil, — die Sie zwar sorgfältig verdoch kaum glauben Sie sich allein, husch auch am Spiegel, und vergnügen sich, wie e Gott, am eignen Anschaun. — Ich muß, daß dieses Portrait nicht ganz zu Ihrem ausgefallen ist, aber ich liebe Sie nun einez allen Ihren Fehlern.

den. Gie haben mich swar der Falfcheit gt, schone Rosalie, - allein ich wunschte ce Offenherzigkeit nachahmen zu durfen.

alie. O nur zu!

ben. Wohl benn. Sie find schon, liebensgeistreich; boch erstens sind Sie auch stolz,
, und — verzeihen Sie — etwas neidisch:
hsten Glud ist Ihnen ein Aergerniß, und Sie
mager, wenn Sie einen andern fett werden
zweitens ist Ihnen Verstand, und viel Vernicht abzusprechen, aber er verirrt sich oft,
st Sie zu Sonderbarkeiten hin, die nicht

Ĺ

immer liebenswurdig sind; drittens befriege Augen das ganze mannliche Scschlicht, und jed Frau ist Ihre geschworene Feindin; viertens gerühmte Offenherzigkeit selten etwas ande das Produkt einer kleinen Bosheit, und fun Ihrer Junge geradehin jedes Gespräch will wenn Sie nur die Seligkeit genießt, sich una zu bewegen, und das mindeste Geheimni Ihnen stärker auf der Seele, als ein Todsc Ich muß gestehen, daß dieses Portrait nicht Ihrem Bortheit ausgefallen ist, aber ich linun einmal, troß allen diesen Fehlern, von herzen.

Rofatie. Gie lieben mich ?

halben. Befte Rosalie, es hat nie ei eine innigere Reigung gefannt, als ich. Dief beunruhigen mich nicht. Es find Schatten, Licht nur fraftiger heben. Ich liebe Sie, i daß Sie mich lieben, und das ift mir genug.

Rofalie. O nein, mir nicht. Diese Fi unruhigen mich an Ihrer Statt. Sie tenr zu wohl, als daß ich Ihre Frau sevn mochte fall niemand haben, als wer mich ganz ohn glaubt.

Salden. Run denn, ich glaube es. Caufrieden ?

Rofalie. Wie fade!

Salben. Es war ja nur ein Schers, Rofalie. b wollte Sie nicht beleidigen.

Rofalie. Rann ich auf Ihre Gefälligfeit rechnen ?

Salden. Auf mein Leben.

Rofalie. Run, fo bitte ich Gie, mich auf mer mit Ihren Befuchen ju verschonen.

Salden. Gie fpagen.

Rofalie. Gang und gar nicht. Den Augenid geben Sie, fonst stebe ich für nichts.

Bie macht eine haftige Bewegung nach ihm hin; er Urirt mit einer lachenben Berbeugung zur Thüre hinaus.)

#### Dritte Scene.

### Acfalie (allein.)

Abscheulich! Ungeheuer! Mir so etwas ins Geht zu sagen! Mich gerade zu für eine Coquette,
ir eine Rarrin zu erklaren! — Eine Rarrin, ja,
e bin ich, weil ich ihn lieben konnte. — Gestehn
uß man aber doch, daß er wirklich liebenswürdig ar. — Run, folglich bin ich ja keine Rarrin, daß
ihn geliebt habe — und Coquette? bin ich das? —

Aufrichtig gesprochen , Rosalie; gang Unrecht bat mobl nicht. Aber wie tann er mir bas jum Bo murfe machen? Welches Frauengimmer will nid gefallen ? Wahrlich, mein herr halben, Gie fin ein Rarr, daß Gie mir einen fo naturlichen, fo ut fouldigen Erieb, ale Fehler anrechnen. - 3ch bi neidifch, fagen Gie weiter. Reidifch! D nein, mabr lich nicht. Aber foll ich mich benn etwa nicht argern daß meine Schwester, die weniger bubich ift, bie weniger Verstand hat, als ich, daß diese einen Mann befist, der mir eigentlich jugefommen mare? -Wie? - Und gefchwatig? Mochte fenn. Allein, mein Berr, die Berfchwiegenheit ift eine Tugend, bie unferm Gefchlechte gar nicht gufommt. Alfo? -Endlich werfen Sie mir Launen und Sonderbarfeiten vor! Aber wiffen Gie denn nicht, daß grade dicfe Conderbarfeiten mich febr intereffant machen ? Wiffer Sie denn nicht, daß es nichts langweiligeres gicht als einen Menschen, der, wie ein fteinener Roland, jeden Tag, jede Stunde immer berfelbe ift? - Foly lich, folglich, mein weifer herr halden, alles mohl erwogen, find Sie ein Lugner, und ich bin obne Label!

#### Bierte Scene.

### Rofalie. Sophie.

Sophie (bie bei ben letten Borten hereingetreten ift.) Ohne Label! Das klingt schon. Du haltft bir teine schlechte Lobrede.

Rofalie. Bift du damit gufrieden ?

Sophie. D gewiß.

Rofalie. Wenn ich bir einmal eine halten werbe, foll fie nicht schlechter feyn.

Sophie. Du erzeigst mir zwar oft genug die Ehre, von mir zu reden, doch klingt bas immer gang anders.

Rofalie. Ich fage allgeit, mas ich glaube; die Bahrheit reift mich fort.

Sophie. Des giebt nichts iconeres, als die Offenherzigkeit, aber nicht immer ift das, was man glaubt, auch die Wahrheit.

Rosalie. Ma soeur, ich irre mich nie. Was ich glaube, ist eben barum auch wahr.

Sophie. Und boch glaubst du, du warft ohne Cabel?

Conteff. Schrift. I. 20.

Rofalic. Und wollte es leicht beweisen, wenn es Noth thate.

Cophic. Und wie?

Rofalie. Blos indem ich zeigte, daß wir beibe ganglich von einander verfchieden find.

Sophie. Berfchieden; ach ja, das find wir. Doch mein' ich immer, das bewiese noch nichts gegen mich.

Rofalie (ihr nachsprechenb.) Du meinft? - D bu meinft bie Leute zu taufchen durch beine folle Demuth, allein man kennt bich.

Sophic. Das ift mir lieb. Je mehr man mid tennen lernt, defto beffer für mich. Ich weiß aber manche, die nicht fo dabei gewinnen wurden.

Rofalie. Ha, ha! Du scheinst dir viel damit zu wiffen, daß du einen Mann bei ber Rase zu fichren weißt, beffen Schwachheit man nur beklagen tam.

Cophie. Ich suche ihm zu gefallen; das ift meine ganze Kunft. Du wurdest freilich etwas werter gehn.

Rofalie. Die Frau Schwester ift eine recht feine heuchlerin, bas muß man gestehen. Der arme Rans hat fich burch den Schein verführen laffen.

bie. Und beinem so foliden Verdienste ift berung entgangen, womit es fich geschmeiste.

ilie. Ber? ich? gefdmeichett? Belde ieng! Es lag nur an mir, ben Borgug gu

bie. Du bift die altere und haft ihn doch alten.

alie. Weil eine folche Eroberung fehr wenig mich hatte.

Die. Und doch kannst du beinen Reid nicht i. Du liebtest mich als Schwester; bu ich als Frau — —

alie. Gines Marren.

tie. Ah! das ift zu arg, das geht zu Du wirst dieses Haus noch heute verlassen, nicht aufborft!

alie. D febr gern! Mit dir tann ich nicht ben. Du beleidigft, du beschinpfft mich bei legenheit; aber ich werde mir Genugthuung en, und wenn du gehn Ranner hatteft.

# Runfte Scene.

Die Vorigen. Wahlberg.

(Wahlberg hat ein aufgeschlagnes Buch in ber har Rosalie eitt ihm entgegen, und nimmt ihn beim I bas Buch fällt ihm aus ber hand.)

Rofalie. Ah, mein herr Schwager, eben rei Ich habe Ihnen Dinge zu fagen, worüber Sie staunen werden. (Laut schreienb.) Ihre Frau hat sich —

Mahlberg. Mein Gott! laffen wir boch bit. Ramen. Das ift ja fo oft ausgemacht worden.

Rofalie. D ich bitte, laffen Gie jest bi Poffen.

Sophie. Wenn du mich liebst, lieber Mar

Wahlberg. Lieber Mann! Du fangft gut i Ich ersuche dich recht bringend, gewöhne dir die Wort ab. Ihr habt euch gewiß wieder um eine K berei gezankt.

Cophie. Rinderei!

Rofalie. Rinderei! Allerliebit!

Sophie. Ich muß bir fagen, daß meine bwefter --

Rofalie (ihn zu fich herüber ziehenb.) Mich horen gan. Reine Schwester hat mir - -

Bahlberg. D Sie haben alle beide Recht.

Sophie (für sich.) Welche Kaltblutigfeit!

Rofalie. Scherzen Sie zu einer gelegnern Zeit. it kommt es barauf an — —

Bahlberg. Es kommt darauf an, daß man in h' und Frieden lebe. — Ich will den Grund des eites nicht untersuchen, weil ich ihn fonst leicht wern konnte. Thut mir den Gefallen, und bittet 1 um Verzeihung mir zu Liebe.

Rofalie. Was? ich fie? nachdem fie mich aus Dause gewiesen bat?

Wahlberg. Sophie, hast du das wirklich gethan ? Sophie. Ich ward dazu gezwungen.

Babiberg. Durch wen?

Sophie. Durch fie felbst. Sie vergaß sich so t, in meiner Gegenwart auf dich zu schimpfen.

Bablberg. O wenn es nur das ift, fo berne n Sie fich beiderfeits. Frauenzimmer tonnen mich t beleidigen. Cophie. Gie behandeln uns mit vieler Gerin fchagung.

Rofalie. Ein Frauenzimmer ift fo viel wert als alle die herrn Gelehrten und ichonen Geifter ; fammengenommen.

Sophie. Er achtet nichte, was nicht in fein Buchern fteht.

Rofalie. Es ware gut, wenn Sie fleißiger unferm Gefchlechte umgingen, damit Sie Lebente lernten.

Bahlberg. Puh! da geht es ja gar über mither. Mein himmel, verstehen Sie mich boch red Benn mich Frauenzimmer nicht beleidigen können, liegt die Ursache lediglich in meiner Ehrerbietu gegen das Geschlecht. — Oh! werft mir doch ni so fürchterliche Blicke zu. Sagt mir lieber, wie i die Sache angefangen hat.

Cophie (nach einer fleinen Paufe.) Frage

Rofalie. Rein, fprich du felbft.

Cophie. Ich weiß nicht mehr recht.

Rosalie. Ich auch nicht.

Wahlberg. Bravo! bas Problem ift nun u bu lofen. Ich febe, daß ihr euch gankt, ohne fi du wiffen warum, und ziehe baraus mit wenig B ten den Schluß: daß ihr Friede machen mußt, oder alle beide Thorinnen fend.

Sophie. Mein Freund, du fonntest beine Aus-

Rofalie. D, die thorichfte von und beiben ift immer noch kluger als er.

Bahlberg. Rur gu. Janten Sie immer mit mir, wenn Ihnen das Bergnugen macht; nur bitt' ich, fchreien Gie nicht fo.

Rofalie (verachtlich.) Ich gante, mein herr, wenn ich bofe bin; bei faltem Blute nie.

Wahlberg. Das ist Schade; denn im Ernst, Ihr kleiner Zorn amusirte mich sehr. Ihr zanktet euch beide mit so viel Geist, so viel Anmuth frisch! da capo! Wer wird denn schon die Wassen niederlegen.

Rofalie (zu Sophien.) Amuffre boch ben herrn. Sophie. Ein fconer Zeitvertreib.

Rofalie. Er foll die Ehre nicht haben, über uns zu lachen. Wir wollen Friede fchließen.

Sophie. Ich hatte wenig Luft dazu: aber es fev! - und auf immer.

Rofalie. Schlag' ein!

Cophie. Mit Freuden.

Bablberg. Ab! das beißt mich beleidiger Rofalie. Defto beffer.

Wahlberg. Sie werden fich noch mir Trobe umarmen.

Rofalie. D ja, und von gangem herzen. Cophie. Ich auch.

Wahlberg. Und ich, um euch zu zeigen, wuthend ich bin, ich muß wahrhaftig in meiner ! allen beiben — einen Ruß geben.

Rofalie (ladelnb.) Das Ungeheuer!

Bablberg. Ihr feid beide allerliebft.

(Er umarmt eine nach ber anbern; während in Augenblicke sein Oheim hereintritt und ihm zu Sobalb bieser anfängt zu sprechen, entsliehen bie t Schwestern.)

# Sechste Scene.

Wahlberg. Der Oheim.

Dheim. Courage! mein herr Reffe, nur Sie find auf guten Bege.

Wahlberg (bleibt unbeweglich ftehn, ohn umzuschen.) D himmel, welche Stimme! Do mein Outel.

Oheim. Es thut mir leid, dich in deinen Arbeisen gestort zu haben. Du philosophirst recht artig.
— Wer find die Creaturen.

Bablberg. Lieber Obeim, ich bitte Gie, etwas gemäßigter gu fprechen. Es find - -

Dheim. Bas benn ?

--

Bahlberg (für sich.) Was foll ich fagen ?

Dheim. Bum henter, wird es bald?

Bahlberg. Ich bitte nochmals, maßigen Gie ich. Ich habe es Ihnen hundertmal gefagt, Gie Men fich so bicht zum Jorne hinreißen —

Dheim. Du bift ein Spithbube, herr Reffe. bu willst einer Erflarung ausweichen, aber du wirst itr antworten und ohne Wintelgüge.

Bahlberg. Das will ich ja, und tann es quch br leicht. Rur wunschte ich Sie erft gelaffener zu bn.

Dheim. Alle Better!

Bahlberg. Gelaffen, lieber Dheim! Gie tuffen -

Oheim. Billft du mich wie einen Rarren be-

Bahlberg. Rein, lieber Oheim, Sie haben inen lebhaften und richtigen Berftand; Sie erfreuen

fich einer blubenden Gefundheit; Sie befl großes Bermogen -

Obeim. Run?

Bablberg. Sie ftammen aus einer bie fich ihrer Borfahren nicht gu fchamen brai

Dheim. Antwort will ich!

Wahlberg. Ueberdieß beglückt Sie 1 theil, feine Rinder gu haben -

Dheim. Bur Sache!

Wahlberg. Und einer schonen Freihei nießen, die allein die Mutter des wahren ist: — —

Dheim. Menfch!

Bahlberg. Und endlich haben Sie eine ber Sie liebt und ehrt. Indeh, trot diefen g Berbaltniffen - -

Dheim. Diefer theure Reffe wird n um ben Berftand bringen.

Bablberg. Allein - -

Oheim. Sprich mir noch ein Wort, unl erbe dich!

Bablberg. So will ich lieber geben, nicht aufzubringen.

Dheim. Rein, du follft dich erflaren; bu follft mir fogleich fagen, wer biefe Schonen find.

Bahlberg. Run ja, ich will Gie gufrieden ftellen. Es find - zwei Schwestern.

Dheim. Beiter !

Bahlberg (nach einer fleinen Paufe.) Gie find aus Schleffen.

Dheim. BBchl - !

Bahlberg. Sie wohnten hier im Saufe und waren im Begriff abzureifen, und gang unschuldigerweife nahm ich eben Abschied von ihnen, ale Sie une bier überraschten. Das ift alles.

Oheim. hm! So! — Ra! ich tomme um einer wichtigen Angelegenheit willen, die für dich erfreulich fen wird.

Bahlberg. Darf ich bitten, lieber Ontel, fie mir in ber Rurge mitzutheilen ?

Dheim. Lieber Reffe, ich tomme, um dich gu verbeiratben.

Bablberg. Berheirathen!

Dheim. Allerdings. Ift bas etwa ein Unglud?

Bablberg. Dja - aber - -

Obeim. Und noch mehr; ich bringe beine funftige mit.

Bablberg. Und wer ift - - ?

Dheim. Meine Stieftochter.

Bablberg (fur fich.) Ich bin verloren!

Dheim. Wie ? - bu icheinft mir nicht recht gnugt barüber.

Bablberg. D febr vergnügt.

Dheim. Es ift endlich die bochfte Beit, Bahl au treffen, wenn du nicht als ein alter I gefelle fterben willft.

Wahlberg. Dja --

Dheim. Und das ift feine Partie, die man ber Sand weißt.

Bahlberg. Gewiß. Indef entschuldigen wenn die Ueberrafchung --

Oheim. Schon gut, schon gut. Ich fe eben von meinem Landgute; ich bin durstig. uns in dein Zimmer gehn, und wenn ich erst ei getrunken habe, wollen wir weiter sprechen.

#### Siebente Scene.

Bahlberg (allein.) O mein himmel, was foll 26 mir werden! Ich liege auf ber Folter.

# Acte Scene.

#### Bahlberg. Lifette.

Lifette. herr Bahlberg, vor einer Biertelftunde con hat der herr Baron hergeschielt, und Ihnen agen laffen: er hatte gehort, Sie waren bei ihm gewesen, und wurde Sie daher diesen Mittag selbst besuchen.

Bablberg. Bieder ein neuer Streich! Schide fogleich zu ihm - -

Lifette. Das ift nicht nothig.

Wablberg. Wie fo?

Lisette. Er ist schon da.

Bahlberg. Co geh' und benachrichtige ibn, af mein Dheim -

Lifette. Er ift unterdef, bis Sie fich abmuffis

gen tonnen, ju Ihrer Frau Gemahl - - wollt' i fagen, ju meiner herrschaft gegangen.

Bahlberg. Er ift bei ihr?

Lifette. Der gute herr Baron sucht ihr di Zeit zu vertreiben. Er füßt ihr immer die hand uni thut überhaupt recht zartlich; ohne Zweifel, blot zum Zeitvertreibe, denn Sie tennen ihn ja.

Wahlberg (mit gezwungenem Lachen.) Ja, ja. (Für sich.) Ich berfte. (Laut.) Hore, Lifette, gehgleich und sag' ihm — nein, sag' ihm nichts. Ich muß mit ihm eine lange, sehr lange Unterredung haben, — und je eber, je lieber, — sogleich muß ich eich gebe — —

Lisette. Ach Herr Wahlberg, da er bei Madau ist, kann er wohl warten. Er wird keine Langeweilt haben.

Bahlberg. Ich glaub' es in der Chat. Met ich muß ihn fprechen.

Lifette. Und mo?

Bablberg. In meinem Cabinette.

3meiter Act.

255

#### Reunte Scene.

### Wahlberg (allein.)

Welche graufame, unbeschreiblich grausame Lage!
— Eine Frau, die nicht schweigen will; zwei Weiber, die vor Begierde brennen, mich vor aller Welt lächerlich zu machen; ein Ontel, der mir eine Braut mitbringt und ein Baron, der meine Frau heirathen will! — O barmherziger himmel! ich werde von Clud sagen tonnen, wenn ich nicht wahnstnig werde.

(Er läuft ab.)

## Dritter Act.

Die Decoration bes zweiten Acts.

### Erfte Scene.

## Baron Thalheim (allein.)

Das muß man sagen, dieser herr Ontel ift Original. Ich habe nie einen Menschen gesehen, bei so vielem Verstande so grob, so brutal gem ware als dieser; — und das Pflegma seines Pt Reffen hat sich heute selbst übertroffen. Ich west nicht langer aushalten. — Das Beste ist, tehren wieder zu Sophien zurück, bis sich Mahl von der traurigen Unterhaltung losgemacht hat Dach da kommt er ja.

## 3 meite Scene,

## Der Baron. Wahlherg.

Bahlberg. Lieber Baron, ich muß Sie recht um Verzeihung bitten, wenn mein Oheim durch Betragen — —

Baron. O still, mein Freund! Ich habe Ihre egenheit nur zu wohl gefühlt.

Bahlberg. Uns bis in mein Cabinett gu verm, qu fchreien, uns qu unterbrechen! Ich mochte Scham vergeben, wenn ich baran bente.

Saron. Sind Sie mit ihm fertig geworden? Bahlberg. O nichts weniger. Er will mich feiner Stieftochter verheirathen.

Saron. Sie werden aber tein Thor feyn. (&5b.) Riemand ist ja beffer eingeweiht in die ndfate einer gefunden Lebensphilosophie, als Sie, 1 Freund.

Rahlberg (für sich.) Er hat mich zum Besten, 6' ich. (Laut.) Ich habe zwar oft, unbefonnen 1g, mich über die armen Chemanner lustig gemacht, n — —

Saron. Wie? Sie werden doch Ihre Gefins ; nicht andern!

onteff. Schrift. I. Bb.

Bahlberg. Ja, ich fange an, Mitleiden mit Ihnen zu haben.

Baron. Ach, mein guter Mann, follten Sie etwa felbst verheirathet senn? — Es geht ein Gerrücht —! aber nein, ich kann es nicht glauben, nein, nein! — Auch hab' ich mich mit allen gezantt, bit mir das Spaßchen aufbinden wollten.

Bablberg. Sie haben Recht baran gethat. Ich bin Ihnen verbunden.

Baron. Ich fann es nicht ertragen, Sie be fchimpft gu feben.

Bahlberg (erschrocken.) Beschimpft, sagen Sie! Mein Gott, sollte mein guter Ruf darunter leiben wenn ich — —

Baron (bie Achfeln zudenb.) Ja, Sie waren feber Schuld daran. Warum find Sie so oft gegen die Weiber zu Felde gezogen? Warum haben Sie es sost für die größte Thorheit eines Mannes von Verstande erklart, sich unter das Joch der Ehe zu schmiegen? Warum haben Sie Ihren Entschluß so öffentlich tund gethan, als ein hagestolz zu leben und zu sterben? Sie können nun leicht denken, mit welcher Wuth Manner, Weiber und Madchen bei dem geringsten Verdachte über sie herfallen wurden. Die ganze Stadt! Sie durften sich gar nicht mehr sehen tassen. Des gabe ein unauslösschliches Gelächter.

erg. Ja, ja, und mit Recht. (Für sich.) Tobes, wenn er entbedt, daß ich verheis

- . Gie feben, ich fpreche aufrichtig mit
- erg. Dich febe es.
- . Sophie ift Ihre Freundin, und nichts

erg. Rein, nichts.

. Ich habe es ja gleich gefagt. Darum uch, man barf es ohne Scheu gefteben, ophien liebt.

erg. O nun — wie man will. (Für sich.)

- . Mein Freund, ich will gang offen mit
- erg. Gie fchergen.
  - Ich liebe fie mit ganzer Secle.
- erg. Poffen!
- . Es ift die Bahrheit, lieber Bahlberg.

erg. Defto schlimmer. Ich schame mich btatt, daß Sie so schwach sepn konnen. ide in demfelben Kalle; wenn ich Ihnen bester Baron, flichen Sie Sophien.

ŀ

Baron. Leider kann ich für diegmal von Ihren weisen Rathe keinen Gebrauch machen. Ich liebe ft, und so ernstlich, daß ich sogar entschloffen bin, ft zu heirathen.

Wahlberg. Man wird fie auslachen, und is zuerst.

Baron. D ich bin ber Mann, ber felbft rest unverschamt mit einstimmen tann, wenn man ihn anb lacht.

Wahlberg. Bebenten Sie, Cophie ift nicht von Abel.

Baron. Aber defto edler.

Bahlberg. Ihre Eltern haben ihr nicht wimindefte hinterlaffen.

Baron. Defto mehr hat ihr die Ratur gegetet. Bablberg. Aber Ihre Familie, lieber 64 ron. —

Baron. Ich bin mein eigner herr. Alfo nicht weiter. Die Sache ift befchloffen, und wenn Sie mich unterftugen, wird fie auch bald gefchloffen feyn.

Bahlberg. 3ch? ich foll Gie unterftugen?

Baron. Allerdings; ich habe auf Sie gerechnet. Wahlberg (aufgebracht.) Sie haben febr ubel baran gethan.

ron. Sie find bofe? Warum ? Cophie Ihrem Rathe ein fo offnes Ohr gu leiben,

hlberg. Ich will Ihnen nicht helfen eine it begeben.

ron. Sie fommt. Wenigstens werden Sie ihr breden, hoff ich.

hlberg. O nein, das verspreche ich.

# Dritte Scene.

hlberg. Baron. Sophie.

ron. Ich habe bas Stillichweigen gebrochen, bophie, und unferm gemeinschaftlichen Freunde fagt.

phie. Und mas?

ron. Unfer Geheimniß.

phie. Ich dente nicht, daß wir eins haben. ben mich, wie Sie fagen; ich liebe Sie nicht. alles.

hiberg. Sie ergahlen wirtlich febr einfach, oifelle, und ohne Ausschmudungen.

Sophie (jum Baron.) haben Sie noch etwas darauf ju fagen ?

Baron. Cehr viel.

Cophic. Rur heraus damit; fprechen Sie.

Baron. Um in der Ordnung zu verfahren, wik ich erst von unserm Freunde sprechen. — Lange Zeit und sogar bis jett habe ich ihn im Verdacht gehabt, daß er Sie liebte, und heimlich nach Ihrem Best strebte; allein er hat mich belehrt, daß seine Bruft nie einer andern Liebe Raum gegeben, als der Liebt zu seiner Wissenschaft, und daß er bloß die Ehre hat, sich zu Ihren Freunden zu zählen. Dieses Gestündenis, welches er mir so eben ablegte, wird mich nun etwas verwegener machen.

(Batrend er spricht, sieht Sophie ihren Mann mit Ibfelzuden an. Er macht ihr Beichen, zu fcweigen.)

'n

(i =

15

Cophie (leife zu Bahlberg.) Sorft bu?

Bahlberg (leife.) Still boch!

Baron. Wenn es Berwegenheit zu nennen ift, daß ich Ihnen alles, felbst meine Freiheit zum Opfer bringen will; daß mein Herz teinen andem Wunsch fennt, als sich Ihnen auf immer zu weihen.

Cophie (will sprechen, Bahlberg bittet fie burch Geberten, zu schweigen.) Wie — ?

Baron. Ja, liebenswurdige Sophie, hier in Begenwart unfere Freundes leg' ich meinen Rang, mein Vermögen ju Ihren Füßen, und biete Ihnen meine hand. Reben Sie frei und offen; ich werde nicht eher aufstehen, bis Sie mein Urtheil gesprochen haben.

28 ach lberg (für fich.) Ich spiele hier eine aller- liebste Person!

Cophie (jum Baron.) Stehen Sie auf, ober ich gehe.

Baron (aufftehenb.) Und weiter haben Gie mir nichts zu fagen ? Berdient die reinfte Liebe eine solche Behandlung ?

Sophie (zu Bahlberg.) Konnen Sie dulben --

Bahlberg. Ich bitte instandigst, liebe Co — — Rabemoiselle! Rach dem, was vorgegangen ist, sehe ch wohl, daß seine Bewerbung umsonst ist, und daß se suchen follte eine Leidenschaft zu unterdrücken, die bn nur unglücklich machen kann, allein — —

Sophie (zu Bahlberg.) Ich schweige nicht langer! — herr Baron — —

Wahlberg (fie in größter Angst zuruckhaltenb, eise.) Sophie, ich bitte bich — bedenke boch —

Cophie. Schon zu lange hab' ich geschwiegen; est muß ich --

Bahlberg (wie vorbin.) Billft bu meinen Tod?

Baron. Sie machen mich neugierig. Bas haben Sie verschwiegen ?

Cophie. Ginen Umftand, ber - -

Bahlberg. Allerdings einen Umftand — ja, einen Umftand — den Sie noch nicht wiffen, lieber Baron.

Baron. Sehr natürlich; aber ben ich zu wiffen wunschte.

Cophie. Mit einem Worte, herr Baron --

c

3

Wahlberg (sie halb bei Seite ziehend, leise und angstlich geschwind.) Sophie, wenn noch ein Funken von Zuneigung für mich in deinem Herzen glimmt, so verlaß und jekt. Der Baron foll unsere Verbindung ersahren, morgen, — heute noch, wenn du willst; aber nur in diesem Augenblicke nicht, jett nicht.

Baron (zu Bahlberg.) Sie wollen nicht, wie & scheint, daß Demoifelle Sophie sprechen foll ? Reine Reugier wachst mit jedem Augenblicke.

Wahlberg (auf beffen Seite tretenb.) D mein Gott, lieber Baron, Demoifelle Sophie legt eine zu große Bedcutung auf die Sache. Es ift eine Rleinigkeit.

Cophie, Gine Rleinigfeit?

Bahlberg (schnell zu ihr sich wendend, leise.) Ich bitte dich instandigst! (Jum Baron zurücksommend, mit gezwungnem Lächeln.) Sie sollen alles erfahren. Es wird mir ein Bergnügen seyn, Sie von allem zu unterrichten. (Ju Sophien, leise.) Ich beschwöre dich, Sophie, verlaß und. Morgen soll der Baron alles wissen.

Sophie (zu Bahlberg.) Bohl! auch biesmal noch will ich gehorchen. Aber — ! (brobenb.)

Baron. Ich brenne vor Ungebuld, icone

Sophie. herr Baron, Gie werden in Kurgem von unferm Freunde erfahren, was ich nur zu lange schon verschwiegen habe, und in diesem Geständnisse meine Rechtfertigung sinden, wenn es hier noch einer Rechtfertigung bedarf. Ich bin weit entfernt Ihren Werth zu verkennen; allein man folgt, wohin das herz uns zieht. (Gie geht ab.)

#### Bierte Scene.

#### Der Baron. Bablberg.

Baron (nachbem er ihr nachgesehen.) Bohin bat herz und zieht! — Ei, ei, mein Freund, Sie fint wohl am Ende felbst der Magnet, ber biefes herz an fich gezogen hat?

Bahlberg. Dh! wo benten Gie hin ? Belde Fantafien find bas ?

Baron. Reines Fieberfranten, baucht mir. Din ahndet — Gie werden roth, mein Freund ?

Bahlberg. Ueberlegen Gie boch felbft, wie um wahrscheinlich es ware, baß - -

Baron. Bohl, wohl! ich will Sie nicht in Ber legenheit sehen. Laffen wir das. Sie find mir ein Erflarung über das so lange verschwiegene Scheimnil schuldig, welches Demoifelle Sophie chen berührte. —

Bablberg. Ach, das find Rinderpoffen.

Baron. Gie hat mich auf Gie angewiesen. Ich treibe meine Schulden bei.

Wahlberg (für sich.) Was foll ich ihm nur fagen ?

Baron. Sie wissen, die Neugierde ift ein Beib. Sie last fich nicht abweisen, wenn es darauf antommt eine Laune zu befriedigen.

Bahlberg. Run ja, Sie follen alles wissen.
Seben Sie, lieber Baron, es betrifft — — Aber Sie werden lachen.

Baron. Defto beffer. Das befordert den Appetit.

Bahlberg. Es betrifft - es ift bie Rebe von - pon Rofalien.

Baron. Bon Rofalien ?

Bahlberg. Bon Rofalien. Ja, ja, von Rosfalien. — Saben Sie nicht feit einiger Zeit eine Riesbergefchlagenheit, eine stille Trauer an ihr bemerkt?

Baron. Nichts weniger ale bas.

Wahlberg. Ja, ja. Glauben Sie mir. — Ihre Schwester hat die Ursache berselben entdeckt. Rosalie nahrt in ihram Herzen eine heimliche Leidens Schaft — für Sie, lieber Freund.

Baron. Traumen Gie? Fur mich?

Bahlberg. Nichts ift gewiffer.

Baron. Aber wie - - ?

Wahlberg. Sie wiffen nun, was Sophie fo tange aus weiblicher Delicateffe verschwiegen hat. Rofalie ift liebenswurdig; die Entdedung fann Ihnen nicht anders als angenehm feyn.

Baron. Aber fagen Sie mir nur ums. willen -

Wahlberg. Verzeihen Sie, mich ruft nes Geschäft auf einen Augenhlick ab. Ihnen Freiheit, über Ihr Glud ungestört nach (Er geht geschwind ab.

# Fünfte Scene.

Der Baron (allein.)

Sonderbar! Höchst sonderbar! — Rosali eine heimliche Reigung! — Mein feiner Det soph, sollten Sie mir etwa eine kleine Lu heftet haben, um mich von Sophien zu entse Das wird sich zeigen. Indes ware ein Ben Rosalien wohl der Mühe werth. Bielleid Sophie nicht ganz gleichgultig dabei. Reid fersucht haben oft schon mehr gethan, als wogung. — Da ist Rosalie. Ich will es t (Er thut, als ob er Rosalien nicht bemerkte.)

# Sechste Scene.

Der Baron. Rofalie.

Rofalie (für fich.) Da ift der stolze Baron. Ich tann ihn nicht leiden, aber mein Ruhm steht auf bem Spiele; ich muß mich ein wenig verstellen.

Baron. Ah, schone Rosalie, Sie find's, und so illein ? Das ist ein gefährlicher Augenblick fur mich.
Rosalie (für fich.) Der Anfang verspricht etwas.

#### Siebente Scene.

Borige. Salden, (ber unbemerkt von weitem ftehn bleibt und fie behorcht.)

Baron. In der That, es mare mir beffer, ich ginge. Diese Augen, Diese Rugen --

Rofalie. Sie find zu wenig reizend, um Sie u beunruhigen.

Baron. D ich fühle es schon lange nur allguvohl, daß man nicht ungestraft in ihrer Rabe weilt, und icon lange hab' ich mich nach einer Gelei gefehnt, Ihnen meine Empfindungen zu geftehe

Rofalie (fur fic.) Sagt' ich's nicht? Ich will es nicht laugnen, herr Baron, biefe genheit ift mir nicht minder erwunscht, um ju fagen, wie fehr ich Sie schatze und hochach

Baron. Hochachten, schone Rosalie? Di fo warmes und wahres Gefuhl, als mich befeel nichts weiter Anspruch machen?

Rofalie. Sie wiffen fich fo viel mit Bleichgultigfeit gegen unfer Gefchlecht, bat nicht wenig thut, mein' ich, wenn man Sie hod

Baron. Wenn nun aber Rofalie biefe ! gultigfeit befiegt hatte; wenn ich fie wirklich es ihr geftande?

Rofalie. Gie wurde es nicht glauben.

Baron. Und warum nicht?

Rofalie (affectirt vericomt.) Beil es Gefahr brachte, fich damit ju fcmeicheln.

Baron (fur fic.) Es ift richtig. (Laut.) rothen Sie nicht über ein fo fußes Geftandnif lenden Sie es; belohnen Sie eine Leidenschaft

Rofalie. Still, fill, herr Baron! Sie auf. Bon allem, mas Sie mir jest fagen,

Sie vielleicht diesen Abend ichen nicht ein Bortchen mehr.

· Baron. Rein, Rofalie, ich liebe Sie, und werde -Sie ewig lieben. (Für fich.) Man tann nicht unver- fcamter lugen.

Rofalie. Benn ich auch ein foldes Geftandniß nicht laut zu erwiedern wage, fo ift das Gefühl im Innern besto beredter, und mein Berg fagt mir -

Baron. Bas fagt es?

F.

Rofalie (für fich.) Daß ich gelogen habe.

Baron (ertuft ihr bie Banb.) Befte Rofalie - -

Salden (fich plöglich zwischen fie werfend.) Wahrs Daftig man hatte Sie beide fur tapferer halten sollen. Sie ergeben fich ja eins wie das andere, auf den erften Schus.

Rofalie (fur fic.) Ah, ber ift eiferfüchtig ! (Saut.) Gie haben gehorcht?

Salden. Und alles gehort.

Baron (für fich.) Vortrefflich! Cophie wird es erfahren. (Laut zu halben.) Ich finde Ihr Verfahren nicht febr artig.

Salden. Bie, herr Baron - - ?

Rofalie (jum Baron.) Bergeihen Sie ihm eine Cieine Eifersucht.

Salden. Onein, von diefer Thorheit bin i Rofalie. Sie find nicht eifersuchtig?
Salden. Ich eifersuchtig? und warum?
Nofalie (für sich.) Der Unverschamte!
Salden. Ich habe auf Ihre Beständigte gerechnet.

Rofalie (für sid.) Ab! ber Berrather! halben. Der Mann muß wenig hirn im haben, ber sich auf Ihre Treue verläßt. Rinaturlicher, als diese Beranderung; ich sehe fi Erstaunen und ohne Schmerz.

Rofalie (für sich.) Ich möchte ihn erwin Baron (zu Rosalien, lächelnb.) Wie ich be bin ich ja noch glücklicher als ich glaubte: Sie mich nicht allein erhört; ich habe Sie sogar zu kleinen Untreue verleitet. Doch ich lasse Sie mit ihm. Bielleicht gelingt es ihm, ein herz ju erobern, das sich blos von mir überraschen i (Er geht mit einer spöttischen Berbeugung ab

# Adote Scene.

Rofalie. Balden.

Salben. Er burchichaut Gie.

Rofalie. Bas geht das Sie an? Ueberhaupt,
- mit welchem Rechte unterstehen Sie sich, mich zu behorchen? Ich habe Ihnen befohlen, meine Gegenwart
zu meiden, und Sie thun es nicht; Sie wagen sogar
mich mit dem Baron zu überraschen! Und da ich
ihm begreistich machen will, daß blos die Siersucht
Sie dazu treibt, thun Sie, als ob Sie gar nicht
eifersuchtig waren.

Salben, Rein, ich bin es nicht; ich wieder=

Rofalie (gernig.) Bas? Gie wollen nicht eifer= füchtig feyn?

Salben. Wenn der Baron schwort, daß er Sie Liebt, so betrügt er Sie; wenn Sie ihm Gegenliebe Bersprechen, so betrügen Sie ihn: soll ich nun wohl Eifersuchtig seyn, über eine folche Komodie?

Rofalie. Und woher wiffen Gie benn bas alles, wenn man fragen barf? Gind Gie etwa ber einsige, bem ich gefallen fann?

Salben. Das nicht; aber ber Baron tan nicht lieben.

Mofalie. Und warum ?

Salben. Warum?

Rofalie. Ja.

Salden. Ihr Charafter paft nicht fur ih Rofalie. Und ich fage Ihnen, er lieb bis jum Rasendwerden.

Salben. Und ich, ich will Ihnen nor mehr fagen. Er liebt eine Andere.

Rofalie. Ben denn't wenn's beliebt ?

Salden. Ihre Schwester.

Rofalie. Meine Schwefter ? Welches Mab

Salden. Ich fdwore Ihnen, er liebt fle.

Rofalie. Gie schworen umsonft. 3ch es nicht.

Salden. Wie Sie wollen; aber bie So

Rofalie. Und warum tommt er benn be ertlart mir feine Liebe ?

Salben. Das weiß ich nicht. Es mufte aus Merger feyn, fich bort verfcmaht ju feben.

Nofalie. Go! aus Merger! Ift er bent der Meinung, und find Gie es etwa auch, b

mich mit bem begnügen muß, was meine Schwefter nicht gewollt hat ?

Salben. Beste Rosalie, machen Sie ihm seine Bahl nicht zum Borwurf. Das herz giebt sich bin, vhne erst ben Berstand um Rath zu fragen. Bar ich nicht auch gleich der Ihrige? habe ich biesen Augen ben mindesten Widerstand entgegengesett?

Rofalie. D was Sie betrifft, wenn Sie mich lieben, so ist das vergebens. Ich tann Sie nicht teiben.

Salben. Sie haben es hundertmal gefagt'; ich glaube es aber nicht mehr.

Rofalie. Rann man die Gelbstgefälligfeit heber treiben ?

Dalben. Fragen Gie fich felbst, ob ich nicht Recht habe. Gie fcweigen ?

Abfalie. Sie haben die Gabe nicht mehr, mich gu überreden. haben wir nicht gebrochen ?

Salden. Um uns wieder zu verfohnen.

Rofalie. Berfohnen? Ich habe feine Luft.

Salben. D gewiß, Sie wunschen es im Grunde boch recht fehr. Ich bin geschaffen Sie zu lieben, und von Ihnen geliebt zu werden. Kein Andrer wurde ben Muth haben, Ihre Launen durch eine immer gleiche, immer warme Anhanglichkeit zu beste-

gen; fein Andrer wurde sich Zeit gelassen hab der Ueberzeugung, daß Ihr herz teinen Cheil i hat, daß dieses herz gut, edel, ahne Falsch selbst, allen Launen zum Tros, treu und beständi

Rofalie (für fich.) Ich weiß nicht, wie ift. Geine Blide, feine Borte — (fie giebt bie Sand, bie er tift.) Da, abfcheulicher Rawider meinen Willen muß ich Sie lieben!

#### Reunte Scene.

Die Borigen. Bahlberg. Cophie

Bahlberg (ju Cophien.) Mein Gott, both bich doch und weine nicht.

Sophie. Bie? da mir bas größte Ung brobt, foll ich fcweigen, foll ich ruhig fenn?

Salden. Bas ift benn gefcheben?

Sophie. Sein Ontel ift angetommen.

Rofalie. Das große Unglud! Ich weiß Mittel, euch auf einmal aus aller Berlegenheit reiben.

Wahlberg. Run, was foll man thun?

Rofalie. Ihm gradezu ohne Borrede fagen, bag er zum henter geben, und uns ungeschoren laffen foll.

Bahlberg. Gin folder Rath war von Ihnen

Cophie. Liebe Schwester, bu weißt noch nicht, was er im Sinn bat.

Rofalie. Run?

Sophie. Er will ihn verheirathen.

Rofalie (lachenb.) Wirklich? Das ift allerliebft.

Sophie. Und mehr noch - -

Rofalie. D, die Befchichte ift gottlich!

Sophie. Er ift eben hingegangen, um fie gu tolen, die er fur ihn bestimmt hat. Es ift ein Radchen von fiebzehn Jahren, und schon wie ein Engel.

## Zehnte Scene.

Die Borigen. Der Dheim.

Oheim. Run da, mein lieber Reffe, da bin ich Bieber. Komm geschwind und begrüße beine Braut. Bu Rosalien.) Ei, ei, Mademoiselle oder Madam, S dachte, Sie waren schon langst fort.

Wahlberg (zu Sophien, leife.) Spr reife fey aufgeschoben.

Cophie. Warum?

Wahlberg. Du follst es nachher wo Oheim. Du hast mir, glaub' ich, Damen waren aus Schlesten und im gureifen ?

Salden. Gin fleiner Bufall hat fie gehalten; aber fie reifen fpateftens morge

Oheim. Je eber, je beffer. Ihre choquirt mich. Ich bente, bas heißt fich beutigkeit erklaren.

Rofalie. Um auf das feine Con antworten, muß ich Ihnen fagen, mein Ihr Geficht uns nicht minder choquirt. auch, das heißt fich ohne Zweideutigk Abieu. (Bu Wahlberg.) Machen Sie der Sa oder ich stehe nicht dafür, daß ich langer

(Gie geben

### Eilfte Ocene.

Der Oheim. Wahlberg.

Oheim. Bas meint fle damit? Bahlberg (auf bie Stirn beutenb.) Richts. Sie ift nur zuweilen bier — —

## 3 mblfte Scene.

Borige. Ein Bedienter.

Bedienter. Es ift jemand draufen, ber fich Serr Bahlberg nennt, und Sie gu fprechen municht.

Bahlberg. Wie? was bor' ich? Sollte es

Bedienter. Ja, ich glaube, fo fagte er.

Bablberg (für fic.) D himmel!

Dheim. Mein Bruder, der alte Narr? Ra, mun find wir auf dem rechten Flede.

Bahlberg. Ich bitte, lieber Dheim, mighan-

Oheim. Bas geht bas dich an? Bahlberg. Wahrlich, eine schone Frage! ---Es ift mein Vater.

# Dreizehnte Scene.

Bahlberg. Der Dheim. Bahlberg ber Bater.

Wahlberg ber Bater (Wahlberg umarment.) Endlich einmal, mein Cohn, mein lieber Cohn! Bie freu' ich mich, dich wieder gu feben.

Bahlberg. Beffer Bater, Gie find mir guber gefommen; ich war im Begriff Ihnen entgegen ut geben.

Dheim (gu feinem Bruber.) Run, mas mill bu bier ?

Bahlberg ber Bater. Ich bente boch, wird mir erlaubt feyn, meinen Sohn gu befuchen

Dheim. Ware nicht nothig gewesen. (3u f berg.) Er tommt boch nur, um bich in Contrif au feben.

Bahlberg. Sein Besuch ehrt mich, ; mir zu jeder Zeit willfommen. — Bie ton

en Bruder, einen so gutigen Bater so empfindlich nten! — Ich habe mich bemuht, die Pflichten is Sohnes zu erfüllen, aber niemals, niemals ib' ich dantbar genug seyn tonnen, für alle seine be und Gute.

Bahlberg der Vater. Dich erkenne meinen uber und meinen Sohn. Der himmel fegne dich! will die Freude dich wieder zu sehen, genießen, ie daß er mir fie verbittern foll.

Dheim. Dein Segen wird auch fein einziges itheil feyn.

BBahlberg. Der Segen eines Baters wiegt in nen Augen allen Reichthum auf.

Dheim. Alberner Philosoph! Ein gewöhnlicher ter giebt doch seinem Sohne wenigstens das Roge, aber hier im Gegentheile hat der Sohn seit n Jahren —

Bahlberg der Bater. Ich bin stolz darauf, von ier hande Arbeit zu leben, und erkenne ihn mit Enten für die Stute meines Alters. Doch ein solches fühl ift beinem Bergen fremd.

Oheim. Bas hat dich denn aber fo arm gemacht? Bahlberg ber Bater. Meine Ehre.

Dheim. Rlingklang! Leerer Schall! Gut, um iber aus bem Schlaf ju weden.

Wahlberg der Bater. Freilich, dich wedt nur der Rlang von Goldftuden.

Dheim. Che ber Sahn fraht.

Wahlberg ber Vater. Ich bin arm, aber ich habe nie vergessen, was ich mir felbst schulig war als Mensch; ich habe mich felbst geachtet. Ich bin arm, weil ich den Beste eines erwucherten Bermögens geringer anschlug, als meine Ehre und ben Krieden meines Gewissens.

Dheim. Sie haben dich nicht fett gemacht. Ich, ich muß Waterstelle bei beinem geliebten Sohne vertreten; von dir hat er keinen rothen Pfennig zu erwarten; ich aber, ich verheirathe ihn, und sete ihn zum Erben meines ganzen Vermögens ein. Beleidigt das etwa dein Zartgefühl?

Bahlberg ber Nater. Rein, du handelft ebel und machst alles wieder gut. Doch was für eine Berbindung haft bu meinem Sohne zugedacht?

Dheim. Eine Verbindung, die ihm Shre bringt; mit einem Worte: es ist das Fraulein von hagen, die Cochter meiner feligen Frau.

Wahlberg der Vater. Ich stimme deiner Wahl mit Vergnügen bei, und mit herzlichem Dank. Lieber Bruder, laß alles zwischen uns vergessen und vergeben seyn! und du, mein Sohn, sey überzeugt,



ne Freude eben fo groß ift, als bas Glud, das himmel fendet.

berg. Dein befter Bater, es ftellt fich berniß biefem Glud in den Weg, bas - -

hlberg'der Bater. Kein hindernis, mein ich bin zu froh darüber.

iberg. Aber das Madchen ift noch fo jung, miffen - -

im. O jum henter, herr Reffe, glaubt er,

hlberg der Bater. Poffen! Poffen! und lagt und Anstalten treffen, damit die bald feyn tann.

(Sie gehn beibe.)

hlberg. Er fehlte nur noch, um mich gur flung gu bringen !

Oheim. Bas geht bas bich an ? Bahlberg. Bahrlich, eine schone Frag. Es ist mein Bater.

### Dreizehnte Scene.

Wahlberg. Der Oheim. Wahlberg Vater.

Bahlberg der Bater (Bahlberg umar Endlich einmal, mein Sohn, mein lieber Sohn freu ich mich, dich wieber zu feben.

Bahlberg. Bester Bater, Sie find mir gekommen; ich war im Begriff Ihnen entgeg gehen.

Dheim (gu feinem Bruber.) Run, mas bu bier ?

Wahlberg ber Bater. Ich bente bo wird mir erlaubt feyn, meinen Sohn zu befuch

Dheim. Ware nicht nothig gewesen. (3u berg.) Er tommt doch nur, um bich in Contrau feben.

Bahlberg. Sein Befuch ehrt mich, 1 mir ju jeder Zeit willfommen. — Bie tonn

einen Bruder, einen so gutigen Bater so empfindlich franken! — Ich habe mich bemuht, die Pflichten eines Sohnes zu erfüllen, aber niemals, niemals werd ich dankbar genug seyn können, für alle seine Liebe und Gute.

Bahlberg ber Nater. Dich erkenne meinen Bruder und meinen Sohn. Der himmel segne bich! Ich will die Freude dich wieder zu sehen, genießen, ohne daß er mir fie verbittern soll.

Dheim. Dein Gegen wird auch fein einziges Erbtheil fenn.

Bahlberg. Der Segen eines Baters wiegt in meinen Augen allen Reichthum auf.

Dheim. Alberner Philosoph! Ein gewöhnlicher Bater giebt boch seinem Sohne wenigstens das Rosthige, aber hier im Gegentheile hat der Sohn seit gehn Jahren — —

Bahlberg ber Bater. Ich bin ftolg barauf, von feiner Sande Arbeit gu leben, und erfenne ihn mit Entguden fur bie Stute meines Alters. Doch ein folches Gefühl ift beinem Bergen fremb.

Oheim. Bas hat bich benn aber fo arm gemacht? Bahlberg ber Bater. Meine Ehre.

Dheim. Rlingflang! Leerer Schall! Gut, um Rinder aus dem Schlaf zu weden.

Wahlberg der Vater. Freilich, dich wedt nur der Rlang von Goldstüden.

Dheim. Che der Sahn fraht.

Wahlberg ber Nater. Ich bin arm, aber ich habe nie vergessen, was ich mir felbst schuldig war als Mensch; ich habe mich selbst geachtet. Ich bin arm, weil ich den Bests eines erwucherten Bermögens geringer anschlug, als meine Shre und den Frieden meines Gewissens.

Dheim. Sie haben dich nicht fett gemacht. Ich, ich muß Vaterstelle bei beinem geliebten Sohne vertreten; von dir hat er keinen rothen Pfennig zu erwarten; ich aber, ich verheirathe ihn, und sehe ihn zum Erben meines ganzen Vermögens ein. Beleidigt bas etwa dein Zartgefühl?

Bahlberg ber Bater. Rein, bu handelft ebel und machft alles wieder gut. Doch was für eine Berbindung haft bu meinem Sohne zugedacht?

Oheim. Eine Berbindung, die ihm Ehre bringt; mit einem Borte: es ist das Fraulein von hagen, die Tochter meiner feligen Frau.

Bahl mit Bergnugen bei, und mit herzlichem Dant. Lieber Bruder, laß alles zwischen uns vergeffen und vergeben seyn! und du, mein Sohn, sey überzeugt

bas meine Freude eben fo groß ift, als bas Glud, bas bir ber himmel fendet.

Bahlberg. Mein bester Bater, es stellt fich ein hindernis diesem Glud in den Beg, das - -

Bahlberg'der Bater. Rein hindernis, mein Sohn; ich bin gu frob barüber.

Bahlberg. Aber das Madchen ift noch fo jung, und Sie miffen - -

Dheim. D jum henter, herr Reffe, glaubt er, bas man in ibrem Alter - -

Wahlberg der Mater. Poffen! Poffen! Rommt und last uns Anstalten treffen, damit die Hochzeit bald seyn fann.

(Sie gehn beibe.)

Bablberg. Er fehlte nur noch, um mich gur Beraweiffung au bringen!

# Bierter-Act.

(Borige Decoration.)

## Erste Scene.

#### Bah (berg (allein.)

Ich habe nirgends Ruhe. Meine Angst treibt mich von einem Orte zum andern. Was soll ich thun? Ich sinne, überlege; ein Entschluß jagt den andern; mein Verstand verläßt mich; ich weiß nicht, wohn ich gehe, ich weiß nicht, wo ich bin, und von allem Denken habe ich gar keine Gedanken mehr.

#### 3 meite Scene.

Bahlberg. Bahlberg der Bater.

Mahlberg ber Bater. Ich fuche bich, mein Sohn. Du haft uns fo fchnell verlaffen, ich mar beforgt - -

· Bahlberg. Mir ist nicht wohl.

Wahlberg ber Bater. Ich habe beine Unsube bei Tifche fehr gut bemerkt. Du haft etwas Dichtiges auf bem Bergen. Bertraue bich mir, mein Sohn! was haft bu?

Bahlberg. O nichts.

Bahlberg ber Bater. Du hintergehft mich.

Wahlberg. Ich?

Bahlberg der Bater. Irgend ein geheimer Aummer druckt dich nieder.

· Bahlberg. Wohl moglich!

Wahlberg ber Bater. Richt diese halben Borte. Bin ich nicht dein Freund? Kann jemand beinem Herzen naher stehen, als dein Bater? — Du hast mir so viel Beweise deiner Liebe gegeben; gieb mir jest einen neuen, noch schonern: mache mich zu beinem Bertrauten. Laß mich deinen Kummer miledern, wo nicht, ihn mit dir theilen.

Wahlberg. O mein bester, mein gutigster Bater! Bahlberg ber Bater. Ich wette, deine Bei= ath ift an allem Schuld.

Bahlberg. Belche heirath? (Für fich.) Collte ir es fcon wiffen ?

Wahlberg der Bater. Nun, die man bir porgefchlagen hat.

Wahlberg. Ja, fle beunruhigt mich in Ebat.

Wahlberg ber Bater. Das mertte ich wi ohne es bir zu fagen. Doch weiter. Geftebe n bu bift nicht mehr frei.

Bahlberg. Co ift es.

Wahlberg der Vater. Wahrscheinlich schadermarts gebunden ?

Bahlberg. Gebunden - unauftoblich!

Bahlberg der Bater. Das thut mir u mein Sohn. — Doch immerhin! Ift fie, die liebst, ift fie beiner werth ?

Wahlberg. Ach!

Bahlberg der Bater. Ber ift fie?

Bablberg. Meine Frau.

Wahlberg der Bater (nach einer kurzen Paw Deine Frau! — du bist verheirathet!

Bahlberg. Beimlich, feit einem Jahre.

Bahlberg ber Bater. Und fo lange to teft bu es beinem Bater verschweigen ?

Wahlberg. Mich leitete fein Ehrgeig, fi Sucht nach Reichthum; Die Liebe leitete mich all Ich mahlte ein Madchen, das nichts befaß, als si Schönheit und ein edles herz. Die Furcht vor I

Misbilligung und vor dem Urtheil der Welt bewog mich, diese Berbindung zu verheimlichen.

Bahlberg der Vater. Ift ihr Auf ohne Matel? Ift fie gut, fanft, verständig?

Bahlberg. D gewiß, das ift fie.

Wahlberg ber Vater. Run, fo haft bu eine gute Wahl getroffen.

Bahlberg. D mein Bater, diefe Gute - !

Bablberg ber Bater. Wo wohnt fie's

Bahlberg. Sie wohnt mit ihrer Schwefter hier im haufe bei einer alten Dame, die fur ihre Lante gilt.

Bahlberg der Bater. Bir muffen etwas ers benten, um beinen Oheim hinzuhalten. Roch barf er nichts von beiner Heirath wiffen; er wurde fie mißbilligen und dich zur Strafe unfehlbar enterben.

Bahlberg. Gewiß - -

Wahlberg ber Bater. Es ist beine Pflicht, ir die Zukunft deiner Frau, deiner Familie zu soren. Bersprich also beinem Obeim alles, aber versige Aufschub. Während der Zeit wollen wir dann en —

Wahlberg. Ich verstehe.

Bablberg ber Bater. Ift nur erft Zeit ger wonnen, fo laft fich die Sache verftandig einleiten und alles vereinigen.

#### Dritte Scene.

Borige. Der Dheim.

Oheim. Scha! Wollt ihr mich jum Beften beben? — Die? — Bon Tische aufzustehen, einer nach bem andern fortzulaufen, und mich da fiben zu laffen, wie den steinernen Gast! (Bu Bahlberg.) ha! wenn du mein Sohn warft! (Bu feinem Bruber.) Aber es ist dein Pflanzchen; es gleicht dir in allem, und das thut mir sehr leid.

Bahlberg ber Bater. Der Ausbrud if etwas hart.

Dheim. D da er einmal heraus ift, nehm'id ihn nicht wieder gurud.

Bahlberg ber Bater. Auch bas. Birfpre den hier eben -

Oheim. Iftes meine Schuld, wenn er dir gleicht? Babtberg ber Bater. Rein, es ift mant. Er muß — Dheim. Er muß artig feyn. Er muß feyn wie

Bablberg ber Bater. Ohne Bweifel.

Dheim (qu Bablberg.) Ift bas Lebensart, wenn iemand bewirthet, bei Tifche bas Maul zu ban-, aufzusteben, fortzulaufen und -

Bablberg. Gie werden mich entschuldigen, n Gie - -

Dheim. Ginen Ontel, einen Ontel wie ich bin, n fiten ju laffen!

Bablberg ber Bater. Er bat Unrecht.

Dheim. Wenn ich trinfe, muß man mit mir ten, fonft trinte ich aus Bosbeit.

Bablberg ber Bater. Lieber Bruder, mir ichen von unferer Beirath.

Dheim. Auf morgen, herr Reffe, wo nicht: rbt!

Bablberg. Aber warten Gie boch wenigstens,

Dheim. Dh, die Langsamfeit bringt mich um. I man, ober will man nicht? ρI

Obeim. Das Loos ift geworfen.

Bablberg der Bater. Saben wir denn be Eile ?

Bahlberg (für fic.) Er ift unerträglich.

Dheim. Die Anverwandten eines gewiffen Borons, der reich und bei hofe wohl angesehen ift, schreiben alle Lage an mich, und an den Bruder meiner seligen Frau, um eine heirath mit meine Stieftochter zu Stande zu bringen. Ich habe bis jest nichts davon wissen wollen, aber hutet euch, mid aufaubringen!

Wahlberg ber Bater. Rein Sohn wird bie in allem zu Willen seyn. Allein wenn man eine sp wichtige Sache vor fich hat — —

Oheim. Ra, was will mir ber Beisheitstib mer wieder vorfingen ?

Wahlberg ber Pater. Deine Abficht if schon, ebel, und mein Sohn scheint allerdings ur recht zu haben, daß er sich nicht sogleich entschließe tann; allein du mußt bedenken, daß er bei seine Beschäftigung mit den ernstern Wissenschaften von Iv gend auf gewohnt ist, nicht gleich dem ersten Antick zu folgen, sondern erst die Grunde einander gegwüber zu stellen, zu vergleichen, abzuwägen —

Oheim. Ins hospital mit ihm, wenn er his uoch abwägen tann! Aber das ist die Folge von er rer sogenannten gelehrten Erziehung. Da werden solche Philosophen daraus, daß Gott erbarm! solche Eiertreter, die die Sonne mit der Laterne suchen, die nicht eber glauben, daß ihre Rafe eine Rafe ift, als bis fie es bewiesen haben; leere Schwäher, die am bellen Wittag die Sterne sehen; Dunklinge, die meisen, die Welt mußte zusammenfallen, wenn nicht der liebe Gott fie als Reile dazwischen gestedt hatte, solche — —

Bahlberg. Ich bitte, maßigen Sie Ihren Eifer, lieber Oheim, er trifft nur Pedanten und Rarren, nicht den mahren Philosophen, nicht den mahren Belehrten.

Dheim. Ach mas! find alles Geschwifterfinder!

Bahlberg. Gab es wohl jemals einen Ramen, ber freventlicher gemisteutet, gemishandelt ward, als biefer ? Ift es nicht bald bahin getommen, daß man ka schamen wird ihn zu tragen. O mein befter Obeim —

Wahlberg ber Bater. Still, still! Beruhis ge bich mein Sohn, und du, lieber Bruder, fen übersteugt, bein Neffe wird hier als ein kluger und weiser Rann versahren. Denn der Weise — —

Oheim. Denn der Beife bift du nicht. Ich behaupte nochmals, man muß der Rarren Konig fenn, um fich ju einer heirath mit einem Madchen bitten ju laffen, die jung, reich und von guter Geburt ift.

Bablberg. Ihre Tochter liebt mich nicht.

Bahlberg ber Bater. Las ibm Beit, fie für fich ju gewinnen.

Oheim. Aun gut! tann in einem Ca ben.

Bablberg ber Bater. In einem treibft beinen Scherg mit und.

Oheim. Run, wie viel braucht er be Bablberg ber Bater. Benigstens Ronate.

Dheim (weggehend.) Sie wird Frau! Bahlberg der Bater. Barte doc Obeim. Eine, zwei, drei. Willst di Bahlberg der Bater. Ja,

Oheim. Ich gebe ihm acht Lage, blo fälligfeit.

Bahlberg. D bas ift zu wenig.

Bablberg ber Bater. Aber man annehmen und die Beit ju benugen fuchen.

Oheim. In acht Lagen also bie hoch

Bahlberg. In acht Tagen.

Oheim. Ohne Widerrede, oder du beine Rarrheit theuer bezahlen. Abien.

#### Bierte Scene.

Bahlberg ber Bater. Bahlberg.

Wahlberg der Bater. Run, da unser Mann in den Aufschub gewilligt hat, wollen wir die hoffnung nicht aufgeben. Ich gehe ihm nach ich muß erfahren, wer der Baron ist, von dem ersprach. Leb' wohl indes, mein Sohn. (26.)

# Fånfte. Scene.

#### Bahlberg (allein.)

Run ift das schwerste noch jurud. Run kommt es darauf an, die Frauenzimmer nach meiner Absicht zu stimmen.

# Sechst-e Scene.

Bahlberg. Rofalie. Cophie. Lifet

Rofalie. Ja, ein foldes Betragen bringt i auf. Ich verlange Genugthuung.

Sophie. Mäßige beinen gorn; er liebt vielleicht wirklich.

Rofalie. Ich haffe, ich verabscheue ihn. Sk bu, ich werde nehmen , was du nicht gewollt haf

Bablberg. Bon wem fprecht ihr ?

Cophie. Bir fprechen von bem Baron!

Rofalie. Aus Aerger mich zu lieben! Ach, ist herrlich. Ich mochte wohl wissen, ob jemand, seine gefunden funf Sinne hat, dich mir vorzi tann. Wahrhaftig Frau Schwester, um Ihnen Borzug zu geben, muß man ein Rarr oder ein losoph seyn.

Wahlberg. Immer beleidigend! Ift fie ftrafbar, wenn jemand fie neben Ihnen noch | findet ?

Rofalie. Genug, ber Baron hat mich emp lich beleidigt; aber ich werbe mich rachen.

Bablberg. Und wie denn, wenn man fi

Rofalie. Ich werbe ihm erfieren, bag er gang und gar nicht bie Ehre hat mir ju gefallen.

Bablberg (lachenb.) Schon!

Rofalie. Daß meine Schwester ibn verachtet.

Bahlberg (ladenb.) Bortrefflich!

Rofalie. Und baf fie Ihre Frau ift.

Bahlberg (erfdroden.) Ich habe noch wichtige Urfachen, unfere Berbindung zu verheimlichen, und vorzüglich dem Garon.

Sophie. Welcher Eigenfinn! Dein Dheim und bein Bater wollen dich verheirathen: tannft du jett noch fcweigen ?

Bahlberg. Ueber biefen Punkt beruhige bich. Ich werde Mittel finden, mich aus der Verlegenheis gu gieben.

Sophie. Ich will bir gehorden, wenn bu mir berfprichft, ben Baron von feinen fernern Besuchen abzuhalten.

Babiberg. 36? ihn abhalten? Bie denn? Bas foll ich ihm fagen?

Cophie. Das ich beine Frau bin.

Wahlberg. Es giebt feine Folterqual, Die ich nicht lieber taufendmal erdulben wollte, eh ich ibm bas laute.

Sophie. Go erlaube, daß ich es thue.

Bablberg. Bare bas nicht bas namlice? Und fo bald er mich wieder gu feben friegte --

Rofalie. Das große Unglud, wenn er Gie eit wenig jum Beften hatte!

Sophie. Entschließe bich furg: ba ift ber Baron.

Bahlberg. Run ift's vorbei! 3ch febe mobl, meine Stunde ift nun gefommen.

### Siebente Scene.

# Die Borigen. Der Baron.

Bar on (nachdem er alle eine Zeitlang betrachtet hat.) Je mehr ich sie sammtlich betrachte, besto less hafter drangt sich mir die Ueberzeugung auf, das meine Gegenwart hier nicht ganz angenehm ist. — (Auf Sophien, Rosalien, Lisetten und Wahlberg nach der Reihe beutenb.) Hier Verlegenheit, dort such terliche Blide, da boshaftes Lächeln, und hier endblich die tiesste Besturzung; — jede Stellung ist treffend, ausdruckevoll, und alle viere bilden ein Gemalbe, das mich bezaubert.

Lisette. Es fehlt ihm nichts als die Sprache.

Baron (nach einer kleinen Pause.) Wollen wir benn dieser stummen Unterhaltung nicht ein Ende machen ? (Bu Sophien.) Ihnen, schone Sophie, habe ich nur zwei Worte zu sagen. Es hat sich alles geandert, ich billige das Betragen, das Sie gegen mich angenommen hatten, und Sie werden mich nie wieder von meiner Liebe sprechen horen.

Bahlberg (für sich.) Alles entdeckt!

Sophie. Ich frage nicht, welcher Beweggrund Sie leitet; doch wenn meine Schwester die Ursache biefer Beranderung ist, fo tonnten Sie mir tein angenehmeres Geständniß ablegen. (Gie geht ab.)

Rosalie. Wenn es mahr ift, wie ich nicht ans bere glauben tann, daß ich den Sieg über meine Schwester davon getragen habe, so dient Ihnen zur Rachricht, daß Sie eine noch weit schlechtere Partie ergriffen haben. Ich bin nicht gemacht, um in einem Rothfalle auszuhelfen. Sie verstehen mich, und ich habe das Bergnügen mich Ihnen bestens zu empfehelen.

(Geht ab mit Essetten.)

### A dote Scene.

Bahlberg. Der Baron.

Baron (lachend.) Der Ausfall war luft Wahlberg. Wir wollen fie schon p fanftigen.

Baron. Laffen wir ihr bas Bergnu wenig die Grausame zu spielen. Wenn ich nehme, so ift fie es mahrlich nicht.

Bahlberg. Sie wollen fich wirflich

Baron. Ja, mein Freund, und fogar bffentlich.

Bahlberg. Deffentlich ? bas ift febr be

Baron. Allerdings; benn wenn ein A ich, ober wie Sie — ja fegen wir einmal Sie hatten fich einfallen laffen eine Frau zu und wollten nun Ihre heirath verheimlicher Sie nicht gesteben, baß fie bann eine etwe Verson fpielen wurden?

Bablberg. Ach, febr albern, in l Aber, fagen Sie mir doch, wer ift benn t bermadchen, bas Sie endlich jahm gemacht

Baron. Beinah noch ein Rind. Gie

fledzehn Jahr. Ihr Stiefvater hat fle zwar burchaus einem Andern bestimmt, allein es follen jest besondre Umftande eingetreten sepn, die nun wohl den Alten blegsamer machen werden.

Bablberg. 3hr Stiefvater ?

Baron. Ja. Mit einem Worte: bas Rabchen ift niemand unders, als das Fraulein von hagen, die Stieftochter Ihres Oheims, die diefer für Gie bestimmt hat.

Bablberg. 36 fonnte es vermuthen.

Baron. Da waren wir nun alfo Rebenbublen. Das ift graufam.

Bahlberg. O nein, ich trete Ihnen die Schome bon gangem herzen ab.

Baron (ladeinb.) Ich bewundere dieses Uebermaß von Großunuth. Doch wenn nun ihr Dukel mir fein ganzes Bermögen mitgiebt ?

Bahlberg. Ich verlange nichts davon, wenn er mich nur in Rube läßt.

Baron. Ich muß gesteben, ich sage mich boch nicht ohne schmerzliche Anftrengung von Sophien los.

Bahlberg. Deie übertreiben auch ein wenig, lieber Baron. Ich, für meinen Theil, ich finde nichts fo außerordentliches an ihr.

Baron. Rein, Sophien tann man nicht verges

fen. Ich bin gezwungen, mein herz von ihr ben, denn — fie ist verheirathet.

Bablberg. Berbeirathet ?

Baron. Ja, ja.

Bablberg. Gie wollen icherzen.

Baron. (ihm auf bie Schulter Morfend.) Freund, es läßt sich nicht daran zweiseln. nigen Augenbliden hat man mir von dieser i Entdedung Rachricht gegeben. Man weiß s Ramen von Sophiens Gemahl; man ruhn Berstand, seinen Charafter, seine Gelehrsamt etwas wunderlich mag er doch seyn. Er sch daß er es endlich gewagt hat zu heirathen, un diese kleine Thorheit gern vor den Augen de Welt verbergen, um nicht ausgelacht zu (Er lacht.) Sollten Sie ihn vielleicht an die trait erkennen?

Bablberg. Beinabe.

Baron. Defto beffer, bas freut mich. Sie ihm alfo, bas man feine Berheirathu und rathen Sie ihm, er solle fich mi waffnen, um mit Anstand einige fleine Er in Empfang zu nehmen, die man nicht er wird, ihm noch heute zutommen zu lassen.

(Er geht lache:

#### Reunte Scene.

#### Wahlberg (allein.)

Bin ich todt oder lebendig ? Rach diesem Donnersschlage. Was soll aus mir werden ? — Das ist der Augenblick, den ich so lange gefürchtet habe. — Doch Ruth! Muth, Wahlberg! Ich weiß ein Mittel, mich aus dieser entsehlichen Lage zu reißen: nur die schnellste Flucht kann mich retten, und hier thut Geschwindigsteit Roth. (Ex will schnell fort, indem kommt ein Weblenter.)

# Bebnte Scene.

### Bablberg. Ein Bedienter.

Bedienter. herr Bahlberg, eben hat semand u Billet an fle abgegeben. (Er geht ab.)

Bahlberg (bleibt ftehen und erbricht ben Brief.) m unbekannter hand? (Rachbem er einige Beilen efen, brückt er ben Brief voll Ingrimm in ben ham zusammen.) ha! man wunscht mir Glud zu meis Berheirathung! — die ganze Stadt weiß fie schon. vergebe!

1

Bebienter (fommt mit einem gi Es ift fcon wieder einer ba, er ficht Gevatterbrief.

Bablberg. Sa, mein herr Bari thatig gewesen. (Er bricht ben Brie Glud, heil und Gegen anwunschendes Jahr nach ber hochzeit tommendes hocht (Er zerreißt ihn.)

Bedienter. Richt mahr, es ift i brief.

Wahlberg. Pad bich zum Teufel ab.) Oh! wie ist mir! Das überleb' is steh' ich nun, ein Biel für tausend gen, die bitterer sind als der Tod. mir überall unter die Nase lachen, mit nuch zeigen; die Kinder werden mich au berfolgen. — Nein, nicht langer bleib' muß fort, fort auf immer! Ich eile —

Bedienter (tommt.) Unfer ha recht gesegnet. Da bring' ich drei Brief mal.

Bablberg (fie ihm aus ber band r bift ungludlich, wenn bu noch ein einzig — Bleib! — Geb bin, and fieb ob Daufe ift. Bedienter (geht und tommt wieber.) Wen meinen Gie benn ?

Wahlberg (nach einer Keinen Ueberlegung.) Weine Frau.

Bedienter (geht und fehrt jurid.) Beiche ift es benn ?

Bahlberg. Die jungere, Sophie.

Bedienter. Dich bin tein Rarr, ich; ich wußte es recht gut, aber ich habe nicht gemudt.

Babiberg. Fort!

Bedienter. Da fommt fle felbft. (Geht ab.)

### Eilfte Scene.

Bablberg, Cophie. Rofalie. Lifette.

Bahlberg (in bochfter Bewegung.) Cophie, i kunnft von nun an volltommen gufrieden fenn.

Cophie. Warum?

Bablberg. Unfere Berbindung hat aufgebort Scheimniß zu fenn, euern Bemühungen fep esankt. Bon allen Seiten ber wunscht man mir in fa und in Berfen Stud dazu. (Auf ble Briefe nb.)

Sophie. Bablberg, tannft bu fi fevn --

Rofalie. O für mich fteh' ich. Du

Lifette. Und burch mich auch nicht. hat es niemand erfahren, als etwa gwo von meinen besten Freundinnen, die gi ausgeplaudert haben, benn ich hatte es il ten.

Wahlberg. Sophie, ich werlasse tauf immer. Ich ziehe zu meinem Vater au und reise in diesem Augenblicke ab. Leb' to den Muth mir zu folgen, so wird in mand tommen, um dich abzuholen.

Rofalie. Run? du wirft bich bo feinetwillen auf dem Dorfe lebendig begrab

Sophie (zu Wahlberg.) Alles, alle thun, was du wunscheft. Wo du bift, puberall gefallen.

### mblfte Scene,

Die Borigen. Salben.

den (hastig hereintretend.) Ich tomme, mein leider, um dir eine unangenehme Rachricht ilen. — Ich fand deinen Oheim und deinen nicht weit von hier, als sie eben aus dem es Barons tamen, wo man ihnen allem Anstach deine heirath verrathen hatte, dein Oheim isch vor Wuth, und will schlechterdings die für null und nichtig erklaren lassen.

bie. D Gott! was fagen Gie!

ben. Bas ich eben gebort habe.

hlberg. Ift es möglich? Halben! Befte — Und mein Bater?

ben. Er sucht dich vergebens zu vertheibisein Ontel hort nicht und will dich enterben, r nicht von ihm unterstüht wird. Diese hat beinen Bater erschreckt, und er weiß as er thun soll. Sie sind miteinander wegund wollen, glaub' ich, einen berühmten m um Rath fragen.

hlberg. D Sophie!

f. Schrift. I. 200.

Sophie (zu Bahlberg.) Und jest in einem fol chen Augenblide willft du mich verlaffen ?

Bahlberg. Rein, Sophie, nein! fest verlaf ich bich nicht! beine Gefahr giebt mir ben Muth, di Rraft eines eblen herzens wieber. Mag man immen hin mich verlachen, verspotten; mag mein Obein mich enterben; man will uns trennen: ich tennetein feige Rucksicht mehr. Ich gehe, ich suche den Obein auf.

Sophie. Dich ertenne meinen Bahtberg wie ber; ich habe nichts zu fürchten.

Bablberg. Geh auf bein Simmer, Gophie, und laf bich nicht eher vor meinem Oheim feben, id bich rufe,

Sophie. Gutiger himmel, befchute unt! (Bie gehn beibe ab.)

# Dreizehnte Scene.

#### Rofalie. Salden. Lifette.

Rofalie. Sie bauern mich, in ber That. — 3ch bin eine recht gutherzige Rarrin; ach ja, ich bin viel zu gut. Mitleiben zu haben mit einer Schwester, bie mir folche Streiche gespielt hat!

Dalben. Belche Streiche? Borin bestehen fie benn ?

Rofalie. Darin, daß fie die Runft verstanden bat, Leute fur fich einzunehmen, die mir hatten ge-fallen tonnen.

Salben. Sehr verbunden! Aber beste Rosalie, ba Sie mich lieben, begreif ich nicht, warum Sie ihr ubet wollen, daß sie Andern gefallen hat.

Rofalie. Sie glauben alfo noch, baß ich Sie Biebe, ich ?

Salben. Die Frage entzudt mich. — Ja, in ber Chat glaube ich es, weil Gie es mir erft vor einer - Biertelftunde gefagt haben.

Rofalie. Ach, welche Biftonen! Lifette, ich foll ibn lieben! Ift bas wahr ?

Lifette. Je nun, juweilen; nachdem bas Bet-

halben. Ich lefe in Ihrer Geele und Ihnen, Gie werden meine Frau.

Rofalie. Ich feine Frau! Das mochte ich fel Salben. D ja, Sie werben es feben, Diefen Abend noch.

Rofalie. Seb' mir boch einer bie Unverfchi heit. Ich foll einen Menfchen beirathen, ber vom himmel geschneit ift, ohne Ramen, ohne Sta

Salben. Wenn ich Sie nun aber jur Ben von Grunau mache?

Rofalie. Gie mich?

halben. Wahlberg ist mein Benge. Er to Ihnen über alles Rachricht geben tonnen. Gine natige Ursache zwang mich, meinen wahren Ramen verbergen; eben aber erfahr' ich durch einen E meines Bruders, daß diese Ursache nicht mehr eri und —

Rofalie. Das alles glaub' ich erft auf me Schwagers Zeugniß. Jeht beunruhigt mich die fahr meiner Schwester. Wir wollen an und den wenn ich erst ihr Schlafal weiß, -- Was ift das hore Larm,

Salben. Sa! bas ift ber Ontel. Lifette. Er santt, und etwas ftart, wit

fceint.

# Bierzehnte Scene.

Die Borigen. Der Oheim, Wahlberg der Bater.

Dheim. D ber große Philosoph! Die vortreffliche Beirath! Wo ftedt er denn, der weise Schwaher, ber Gentenzentramer, ber Buchstabenfreffer -

Bahlberg ber Bater. Lieber Bruder - - Lifette (zu Rosalien.) Mir gittern alle Glieder.

Oheim. Mag er meinetwegen seiner Doris Gu= Sigfeiten vorfingen, so lange er will; ich enterbe ihn. Reine Stieftochter soll mein ganzes Bermogen haben.

Bablberg ber Bater. Aber - -

Dheim. An feinen Manuscripten soll er fich fatt effen. Berhungern foll er mit seiner helena, wenn er nicht von ihr taffen will.

Bahlberg ber Bater. Schmeichle bir nicht, baf er es thut.

Dheim. Es ist alles eingeleitet; er muß ste lassen. — Aber sieh ba, ich glaube, bas ist ja wohl eben bie feine Person, die mir meinen Reffen verstührt hat?

Lifette (ju Rofalien.) Er tommt auf Gie gu.

Rofalie. Das foll einen Lang geben.

Salden. Ich bitte, bringen Sie ibn niehr auf.

Rofalie. Mein Gott, laffen Sie machen. Ich werde die Sache mit zwei B legen.

Dheim (zu Rofalien.) Run, meine Gi Sie es, die meines verruckten Reffen Fran

Rofalie. Und wenn ich es ware, 1 Gie bawider einzuwenden ?

Oheim. Blos eine Rleinigfeit: Die 3 null und nichtig, mit aller Richtigfeit.

Rofalie. Und ich behaupte, fie if gultig mit aller Gultigfeit. Es fehlt nicht beste babei.

Dheim. Als meine und meines Bri willigung.

Rofalie. Man wird auch ohne diefe Sie feben.

Dheim (zu feinem Bruber.) Alle Bette bas für eine Sphille!

Rosalie (zu Bahlberg bem Bater.) Lich find Sie der Bater ?

Bahlberg ber Bater. Ja, ich bi

Rosalie. Run so bedienen Sie sich doch ein wenig Ihrer Autorität. Wie Ihr Sohn sagt, sind Sie ein verständiger Rann; Sie werden also Ihre Einwilligung geben, ohne sich erst bitten zu lassen. (Bum Oheim.) Was Sie betrifft, mein werther Herr von Wahlberg, so sieht es Ihnen sehr wohl, wenn Sie, stolz auf ein erwuchertes Vermögen und einen ertausten Abel, die Verbindung mit einem Rädchen von tadellosem Ause, und von sehr guter Seburt misbilligen wollen. Glauben Sie mir auf mein Wort, daß Sie sich dadurch für sehr geehrt halten dursen, und daß man hundertmal mehr werth ist, als das Fraulein Stiestochter.

Dheim (nachbem er eine Belle wie versteinert geftanben, ju feinem Bruber.) Run ! wirft bu mich jett noch auructbalten wollen ?

Bahlberg der Bater. Ich fann noch nicht zu mir felbst tommen vor Berwunderung. (Bu Bosatten.) Madam, ich muß Ihnen frei gestehen, die Art, wie Sie meinen Bruder behandelt haben, erlaubt mir teinen gunftigen Schluß auf Ihren Charafter.

Rofalie. Defto ichlimmer fur Gie.

Oheim. O fort, fort! Laf und geben! - Romm, ober ich fage mich los von dir. - Meine Schone, Sie follen fogleich meine Antwort erhalten.

Salben (ju Rofalien.) 3ch fab' voraus, baß es

fo tommen wurde. - Meine herren, Sie irren fi boren Sie mich an - einen Augenblid, ich bitte-

Dheim. Ich hore nichts, ich will nichts wei horen. Ein tuchtiger Prozes foll mir Genugthun verschaffen. Fort! fomm! bem weisen herrn Soh zum Eroh foll mir diese heirath aufgehoben werbe

# Funfzehnte Scene.

Bahlberg. Die Vorigen.

(Diefe ganze Scene muß fehr rafch gespielt werben.)

Wahlberg (ber bei ben letten Worten hereintritt Meine heirath! Wer eine folche Absicht hat, grei mich im innersten Leben an.

Rofalie. Er foll es nur verfuchen.

Wahlberg (zu seinem Bater.) Sogar in Ihr Segenwart wagt man es, mir mit Gewaltthatigkeit zu broben? Raum halt' ich mich zurud! — he Oheim, wenn Sie Sophien kennten, die Sie so ve folgen, wenn Sie so oft Zeuge gewosen waren vibrer Bescheidenheit, Sittsamkeit, von ihrer Can muth —

Dheim. Sanftmuth! D ja, wir haben Prob

Davon. Sag' mir, ubt fie biefe Sanftmuth oft an bir ?

Babiberg. Beftandig.

Dheim (gu feinem Bruber.) Belche beifpiellofe Blindheit!

Battberg ber Bater (ju feinem Cobne.) Wie haben Urfache gang andere gu urtheilen.

Bablberg. Bon meiner Frau?

Bahlberg ber Bater. Ja, mein Cobn.

Lifette (für fic.) Das Migverftanduis if allerliebft.

Bablberg ber Nater. Sie ift fehr auffahrend, fehr unbesonnen, und ich muß bir in ihrer Gegenwart erkaren, daß ich mit ihrem gangen Betragen fehr unzufrieden bin.

Bablberg (fich fiberall umfebenb.) In ihrer Ge-

Bahlberg ber Nater. Sie hat beinen Ontel aufs Dochfte beleidigt.

Dheim. D, fie foll an mich benten !

Dalben. Bor mich an, Babtberg - -

Bahlberg (gu halben.) Bare es moglich, follte

Rofalie. Last es gut fevn; man hat ihn behandelt, wie er es verdient.

Dheim (zu Bahlberg.) Run borft bu boch? Bablberg. Ich? nein, ich bore nichts.

Wahlberg ber Nater. Da fie ihre Unber scheidenheit so weit treibt, will ich auch ganglich meines Bruders Absicht beitreten.

Wahlberg. Es ift nicht moglich; Sophie tann fich nicht fo weit vergeffen haben. Ich tann es nicht glauben; ich gehe und hole fie.

Oheim (zu seinem Bruder.) hat er den Berstand verloren ?

Bahlberg der Bater. Du willft fe holen? Bo denn ?

Bablberg. Auf ihrem Bimmer.

Dheim. ha! die Gelehrfamkeit hat ihm den Ropf verrudt. Siehst du fie denn nicht ?

Wahlberg (Sophien erblickend, bie eben eintritt.) Ja in der Chat, da ist sie.

# Funfzehnte Scene.

Cophie. Die Vorigen.

ahlberg. Komm naber, Sophie. ahlberg ber Bater. Was feb' ich ? alben. Das ist seine Frau. beim. Das ist seine Frau?! sette. In eigener Person.

ahlberg. Sophie, wie man mir fagt, hat in Oheim und mein Bater über dich fehr zu beklas Du hast die Achtung, bie du Ihnen schuldig janzlich aus den Augen gesetzt, du hast — ophie. Ich ich hatte deinen Bater und deis heim beleidigt? Ich habe ja noch niemals die gebabt, mit ihnen zu sprechen.

ahlberg. Was ift bas fur ein Salimathias? alben. Ich will alles ertlaren, wenn man mich ; anhoren will. Es ift ein bloges Migverftande Die Lebhaftigfeit Rosaliens, die fie fur beine hielten, ift an der ganzen Verwirrung Schuld. ablberg. Aber —

ofalie. D, was ich gefagt habe, will ich wielen. Soll ich es leiden, wenn man uns befchim-

pfen will? — Ha wenn ich Ihre Frau ware, mit eignen Handen wollt' ich dem Herrn Ontel ben Gotaub machen.

Sophie (zum Dheim und Bahlberg bem Bater.) Weshalb bin ich benn so strafbar? Bahlberg wird Ihnen bezeugen, daß ich ihm nicht eher meine hand gab, als bis er mir mit bem heiligsten Eide verficherte, daß sein Vater mit Freuden seine Bahl billigen wurde und Sie (zu Bahlberg ber Bater.) lieben Ihren Sohn, Sie lieben die Ehre zu sehr, um und Ihren Segen zu entziehen, und mich unglucklich zu machen.

Bahlberg ber Bater (zu Sophien.) Ihr Anblid, Ihre Worte überzeugen mich, daß mein Sohn eine würdige Gattin gefunden hat. Ich wurde einer solchen Berbindung meine Einwilligung nicht versegen, wenn mein Sohn Bermögen genug hatte, um mit einer Frau anständig leben zu können. Sein Glud hängt von meinem Bruder ab, und dieser will Ihre She trennen oder ihn von der Erbschaft ausschließen.

Sophie (zum Dheim.) herr von Wahlberg, ich habe feine Worte, Sie zu bewegen; ich habe nichts als ganzliche Ergebung und — Thranen. Wenn nichts Ihren Jorn befanftigen kann, will ich auch nicht Schuld seyn an Wahlbergs Unglud. Berreifen

8 Band, das mich fo gludlich machte und i Sie ihm Ihre Liebe wieder. Ich werde in Kloster meine Schmers be-

eim (zu seinem Bruder.) Lieber Bruder, das zimmer hat eine Sirenenstimme. (Zu Sophien.) eiß nicht — horen Sie — was wollte ich (Plöhlich auf sie zugehend und ihre hand fassend.) dichte, ich bin recht sehr in Verlegenheit. Im dorne versprach ich den Verwandten des Baron in, ihm mit meiner Stieftochter mein ganzes zen zu geben. Laß ich Ihnen nun meinen, so bekommt der Baron meine Stieftochter wird mein Erbe, weil ich es versprochen habe. ihlberg. Immerhin, mein bester Oheim. reich genug mit diesem herzen, dieser Pand. st Sophiens hand und klift sie.)

## sedzehnte Scene.

Der Bavon. Die Borigen.

ron. Ah schon! ba ich Gie alle so versame ibe, mache ich ben Schluß, daß Gie endlich, inigem Larm und Streit, mit einander einig geworden find, und das war, dent' ich, auch das Rlügfte, was Sie thun konnten. (Bum Dheim.) Sie hatten Ihre Fraulein Tochter für Ihren Reffen beitimmt; das ift nicht mehr thunlich: Sie und meine Familie und ich, wir konnen also in diesem Augewblide abschließen, wenn Sie sich schnell entschließen wollen.

Dheim. Gie find fehr eilig.

Baron-(Bahlberg ansehend.) Da ein so weise Mann sich in Demuth unter bas Joch ber Etp schmiegt, so kann ich nicht genug eilen, ihm auf der Bahn au folgen, auf der er mir vorangewandelt ift.

Oheim. Run wohl, Sie sollen meine Stieftochter haben, und außer ihrem eignen Bermogen noch bas meinige bazu.

Baron. Diefen Artifel laffen Gie weg, fonft haben wir nichts mit einander zu thun.

Oh eim. Gie wollen ein Gefchent ausschlagen, bas ich Ihnen mache?

Baron. Richt etwa um hier ben Grofmuthigen zu spielen. Ich werbe einst reicher fenn, als ich selbst je gewünscht habe; ich kann mir baber also kein Berbienst baraus machen, wenn ich Sie bitte nicht halb zu verzeihen, sondern meinem Freunde Ihre Erbschaft zu versichern.

Bablberg (ihn umarment.) Großmuthiger Freund! Bablberg ber Bater. Das heißt brav gehandelt!

Oheim. Ja, ich finde das recht schon, aber boch etwas seltsam. Indes es sen! — Kinder, ich wollte euch bestrafen, allein alles spricht für Euch: Ihr sollt, mir selbst zum Krotz, mein ganzes Bermögen haben. — herr Bruder, tomm, wir wollen zwei Contracte ausselen lassen und unterzeichnen.

Bahlberg. Ich glaube, wir werben noch einen branchen. Richt fo, Rofalie ?

Sophie (ju Rosalien.) Du verstellft bich bergebens: bu liebst halben boch; gieb ihm beine hand.

Bahlberg. Er verbarg Ihnen feinen Ramen und Stand, allein ich bin Burge, daß er ein Mann von Ehre und fogar von hoher Geburt ist.

Rosalie. 3ch glaube es - aber - -

Lifette (zu Rofalien.) Run, jest nur eine tichettge Grille!

halben. Dich lefe es in Ihren Bliden: Gie laffen mir wider Ihren Billen Gerechtigteit wiedere fabren.

Rofalie. Ja, es fteht nun einmal in ben Sternen gefchrieben, daß ich Sie heirathen foll. Reine eigne Reigung zwingt mich bazu, aber ich werl bafur rachen.

Lifette. Ein bubicher Borfat!

Dalben. Laffen Sie Ihren Launen freien ! toben Sie, schelten Sie, so oft es Ihnen Berg macht; ich weiß, Sie lieben mich und ich habe gu fürchten.

Bahlberg. Um alle beine Bunfche zu er tlebe Sophie, wollen wir unfere Berbindung einmal offentlich feiern, und bann ben Spottern unfer Beispiel beweifen: daß bas wahre Glud nur in ber Ehe zu finden ift.

(Der Borbang fallt.)

# er 28 eiberfeinb.

Luftfpiel in einem Aufjuge.

1804.

onteff. Schrift, I. 200.

n = `

#### Personen.

Bertram. Doctor Bertram, beffen Bruber. Caroline. Louife, ihre Comefter.

(Die Scene ein Saal mit einer Mittel's mb Seitenthüre.)

## Erfter Auftritt.

.

#### Bertram. Doctor Bertram.

Bertram (vor seinem Bruber hereintretenb.) Rein, nein! mein Entschluß steht wie ein gelsen. Ich reife wieder; ich muß reisen.

Doctor. Aber, lieber Bruder, ich begreife nicht --

Bertram. Du begreifft nicht? - Run - fo begreif es nicht; ich reife biefen Abend noch.

Doctor. Und kaum find es zwei Lage, daß du erst gekommen bist? Rachdem wir uns zehn Jahre, zehn Lange Jahre nicht gesehn haben, willst du mich mit ein paar Stunden abspeisen? In zehn Wintern hat er mich auf zehn Frühlinge vertröstet mit seinem Besuch, und da er nun endlich kommt, jagt er sein: Gott gruß dich! mit einem: Lebewohll über die Lippen.

Bertram. Run ja, es thut mir leib — es thut mir web, lieber Menfch! Ich hatte mich febr

gefreut auf beinen Anblid, beinen Umgang: 1 ibn in der langen Beit oft, oft vermißt; - 1 nur nicht fo weit mare! Die fatale Reife! c babe viel Berdrießlichkeiten gehabt unterwegs. Boftmeifter, betruntne Boftillons, magre & folechte Betten und einmal sine bofe Birth mich aus bem Saufe werfen wollte, - ein Satan, fag' ich bir; ich babe fie in brei Lagi verwinden tonnen! - Aber bore, lieber Ja ich wollte bir bas fcon geftern fagen - ? Sabre baben fic boch recht leferlich auf bein gefdrieben. Die Bubnerpfotchen ba an ben und die beiden confiderabeln Commas bier un bie beinen Mund, fo gu fagen, in Parenthefe fe (Ginen Blick in ben Spiegel werfenb.) fiebft i beinah fo alt aus, als ich.

Doctor. Das Stubensitzen scheint dir tommen. Mich haben frühe Noth und Arbe alt gemacht und mit diesen Kalten ist ed, i den Steuern und Abgaben: hat die bose Zeit erst arzeugt; teine gute freicht sie webbe leberdies bin ich ja nur um fünf Jahre jun du und das ist, leider, ein Bortheil, der i Morgenschatten immer kleiner wird, je hoft Sonne steiat.

Bertram. Bunf Jahre nur! Ja. - barum! - eben barum reise ich.

Doctor. Eben darum? Bie das? Du fprichft thfelhaft wie ein Oratel. Gabst du mir nicht gern Abend die Hand darauf, mich nicht eber zu claffen, als bis die Blatter gelb wurden? und tte —

Bertram. Gestern Abend, da war es etwas bers damit.

Doctor. Damit? daß ich nicht wußte! die atter waren grun und Gott Lob! fie find es heut' fit minder. Aber hier, hier, (Auf Bertrams Bruft itenb.) war es Frühling gestern Abend, und heute ein starrer Winter eingezogen. — Hatte ich die Aeicht durch irgend etwas Anlaß gegeben? (Bertram Bet.) Oder liegt die Schuld etwa in den Berhals-Jen, in denen ich stehe? (Bertram hustet stärter.) wiß, gewiß haben es unsere Frauenzimmer mit die dorben.

Bertram. Berborben ? Sm, bm, bm. 3ch if mich gestern Abend entfehlich verfaltet haben.

Doctor (lächelnb.) So scheint es, du darfft on defhalb nicht reifen. Solche Verkaltungen tonn gefährlich werden, fie konnen ans herz treten, nn man fie vernachläßigt; drum verschreibe ich dir it Abend eine Bowle Punsch und du bleibft.

Bertram. Punich? — Ich bitte bich, bringe ft langer in mich.

Doctor. Du wirst mich ungeduldig m Ich glaubte boch, daß Geburt und Freundschaf ein doppeltes Recht auf dein Bertrauen geg aber wie ich sehe — —

Bertram. Aber ich bitte bich, fcweig !

Doctor. Aber ich bitte bich, nur einen nunftigen Grund! Ober gehoren beine Entst unter bas Geschlecht ber Pilge, Die auch über bervorschießen, tein Mensch weiß warum und w

Bertram. Ach was Pilze! Ich — ich nun nicht sprechen.

Doctor. Ja, mein Freund, damit tommer nicht weiter. Ich muß immer wieder fragen, u nicht?

Bertram. Beil, - weil - nun zum he weil ich nicht grob feyn will.

Doctor. Das ift luftig! Er will bavon 4 weil er nicht grob feyn will, ba man heut' gu tommt, um es zu feyn. O mein armer Fi wie weit ist bir bein Zeitalter zuvorgeeilt!

Bertram. Ach, ich fcherze nicht.

Doctor. Defto fclimmer.

Bertram. Ich fann nun einmal niemar Bahrheit fagen, ohne mich babei du argern, wenn ich mich argere, fo werbe ich higig, und

) hisig werde, bin ich hin und wieder etwas grob.
nd wenn es noch etwas halfe! Aber hier die kahrheit fagen, hieße seinen Baisen in die Spree en. Also linksum und Gott besohten!

Doctor. Ab! ich fange an flar gu feben. Mit nem Bort: es miffallt bir, daß ich Carolinen beis ithen will?

Bertram. Run benn, mit einem Bort: Ja, err Bruder !

Doctor. Und meine heirath ist es also, die ich forttreibt?

Bertram. Ja, herr Bruber.

Doctor. Sa, ha, ha! Ich fonnte es ahnden. toch immer also ber alte Beiberhaffer? Rein armer reund, noch immer also hast bu den Streich nicht ergeffen, ben dir vor zehn Jahren die schone Fanny zielte.

Bertram. D ich bitte, nichts bavon!

Doctor. Es war aber auch boshaft, graufam --

Bertram. Du weißt boch, bag ich es nicht ebe, wenn man folde langft begrabene Geschichtden nieber aufwühlt.

Doctor. Dich fo als ein unschuldiges Opfersumn fur bie Schuld eines Andern fallen gu laffen!

Bertram. Der herr Bruder Schadenfroh hat ch nicht geandert. Ich glaube, der Boden brennt

ihm unter ben Gohlen, bis er bas hiftorchen ben beiben Frauengimmerchen binterbracht hat.

Doctor. Wenn du mir erlauben wolltest: et wurde fie amufiren.

Bertram. Ich zweifle nicht; fie wurden fich felbst im Spiegel seben. Indes muß ich bitten, das Amusement bis nach meiner Abreife zu verschieben.

Doctor. Run fo vergonne mir wenigstens, mich auf meine eigne hand fatt zu lachen. — Ich sehe bich im Kleiderspind steden — die Buth, die Angst — (Er lacht.)

Bertram. Adieu!

Doctor (ihn gurudhaltenb.) Aber wenn ich nicht irre, mußtest bu das Stillschweigen des erzurnten Baters ziemlich theuer erkaufen? Richt fo?

Bertram. Ziemlich — und boch, herr Bry der, — ich erzählte die Geschichte einmal einem Freunde; — der arme alte Ged hatte vor einem halben Jahre ein junges, rafches Madchen geheirsthet; — er hörte mir mit einer armen Gundermiene zu, und als ich fertig war, sagte er mit einem schweren Seufzer: Sie sind zu beneiden, Freund; fo wohlseil bezahlt nicht jeder seine dummen Streiche. Mir daucht, der Mann hatte Recht. Richt so?

Doctor. Bielleicht.

Bertram. Könnte doch jeder alte Ged das besicht des Mannes sehen, wie es vor mir stand seich einer Warnungstafel an der Heerstraße, gleich nem memento mori über der Thur eines Freudenstals! — Und doch was half es? Ist denn jemals ner klug geworden durch Andrer Rarrheit? drum - Abieu!

Doctor (ibn gurudholenb.) Bes migfallt bie ber eigentlich an Carolinen ?

Bertram. Richts weiter, als das fie ein Frauenmmer ift.

Doctor. Caroline ift gut.

Bertram. Taufdung!

Doctor. Schon und reigend.

Bertram. Defto folimmer.

Doctor. Geiftreich und flug.

Bertram. Am allerschlimmsten. Mit den Dunswird man noch am ersten fertig.

) octor. Geb, geb! bu tennft ja die Beiber

ertram. Rur zu gut.

set or. Ich wollte wetten, bu haft in ben gehn Jahren, außer beiner alten haushalterin, vem Frauengimmer ein Wort gesprochen.

Bertram. Gott fey Dant, nein.

Doctor. Rur acht Tage verweile hier, fer Zeuge von Carolinens und ihrer Schwefter fich immer gleicher und boch immer neuer Liebenswürdigfeit, und ich hore dich anders fprechen.

Bertram (mit einem halb unterbrückten Seufen.) 3a, ja!

Doctor. Glaube mir, es ist nur ein halbes Daseyn, wenn das Herz nichts weiter zu thun hat, als das Blut umzutreiben. — Mein Glud führte mich in dieses Haus, als es noch Zeit war. Ich lernte diese beiden Schwestern kennen; Louisens still bescheidner Reiz zog mich an, allein Carolinens Berstand, ihre immer heitere, wenn auch oft muthwillige Laune sessente mich unauslöslich. Die Reigung der Tochter war dem Willen der Mutter nicht entgegen — was lachst du?

Bertram. D nur meiter.

Doctor. Caroline wird bald auf immer du meinige feyn.

Bertram. Gratulire beftens.

Doctor. Ich werde bald nicht mehr allein stehen, bald nicht mehr allein mich freuen, allein die Sorge tragen durfen, das subsette Band wird mich an das Leben fnupfenz in meinen Kindern werd ich selbst mich wieder verjungen und — —

Bertram. Lieber Bruder, thu' mir einen Ge-fallen.

Doctor. Run?

Bertram. Schaff beinen Frifeur ab.

Docter. Bas fallt dir ein?

Bertram. Der Menich icont ben Puder fo febr. Ich febe da einige brillante graue harchen fich durch beine braunen burchschlangeln, wie klare Bachlein burch einen bunteln Wiefengrund.

Doctor. Sehr artig, mein herr Bruder! Ins best eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein vaar graue haare bas Alter nicht aus, und zum Plugwerden ist man niemals zu alt.

Bertram. Jum Klugwerden? — Mein armer Kensch, pad' deinen Koffer; seth dich zu mir in den tagen; wir reisen mit einander fort; du fiehst diese ugen nicht mehr, die dich zum Rarren machen, zse Augen, die —

Doctor. Du fantafirft, mein Freund.

Bertram. Aber hore, bas ist wahr, sie hat ein r Augen! — wie so manchmal die klare Gluth usschlägt, daß es einem heiß überläuft; wie sie dann wieder in die langen Wimpern hillen und r Gute find und lauter Liebe — es find entsehe ihm unter den Sohlen, bis er bas Sifterchen den beiden Brauengimmerchen binterbracht hat.

Doctor. Wenn du mir erlauben wolltest: et wurde fie amufiren.

Bertram. Ich zweiste nicht; fie wurden fich felbst im Spiegel seben. Indes muß ich bitten, das Amusement bis nach meiner Abreise zu verschieben.

Doctor. Run so vergonne mir wenigstens, mich auf meine eigne hand fatt zu lachen. — Ich sehe dich im Kleiderspind steden — die Buth, die Angst — (Er lacht.)

Bertram. Abieu!

Doctor (ihn guruchaltenb.) Aber wenn ich nicht iere, mußtest bu bas Stillschweigen bes erzurnten Baters ziemlich theuer erkaufen? Richt fo ?

Bertram. Ziemlich — und boch, herr Bry ber, — ich erzählte die Geschichte einmal einem Freunde; — der arme alte Ged hatte vor einem halben Jahre ein junges, rasches Madchen geheirsthet; — er hörte mir mit einer armen Sundermiene zu, und als ich fertig war, sagte er mit einem sowrere Seufzer: Sie sind zu beneiden, Freund; fe wohlseil bezahlt nicht jeder seine dummen Streiche. Micht of Aucht, der Mann hatte Recht. Richt so?

Doctor. Bielleicht.

rathet — armstes Wesen, wo bleibt dein heiligthum? Die Bucher werden zugeklappt, die flüchtigen Einsfalle zu Papilloten verbraucht, der Mops wird vom Sosa herunter, das herbarium zum Fenster hinausgeworsen und der Schreibtisch zugemacht, damit tein Staub hineinfallt. Willst du studieren, so werden die Stuben gescheuert; willst du spahieren gehen, so hat man Kopsschwerzen; denkst du nach einem sauern Lage dich am Abend zu erholen, so ist vielleicht eben große Wasche gewesen, der himmel hat einen kleinen Regen drein geschickt, und da man es jenem nicht entgetten lassen kann, so halt man sich an dich.

Doctor (lächelnb.) Pah! das find Kleinigkeiten. Bertram. Kleinigkeiten! Liegt denn wohl meißt des Menschen Himmet oder Hölle in etwas anderm als in Kleinigkeiten? — Ich hatte einmal einen Bestannten; es war ein feiner, stiller Mann; er hatte ein reichliches Auskommen, eine brave Frau, und alle Welt prieß ihn glücklich. Aber diese brave Frau setze ihm in aller Liebe mit Kehren, Waschen, Scheuern also zu, daß der arme Leusel endlich in Melancholie persant und auf dem Punkt stand sich aufzuhängen. Zum Glück siel ihm noch ein Ausweg ein: er nahm sich ein Herz, schüttelte Amt und Frausich von der Seele und lief davon.

Doctor. Wohl ber guten Frau, baf fie ben

Marren los wurde!

Bertram. Uebers Jahr vielleicht fehrft bu ben Spruch um.

Doctor. Ich habe bon Carolinen nichts ju furchten.

Bertram. hm! ift es nicht auf diefe Art, fo ift es auf eine andere. Du wirft bem allgemeinen Schidfal nicht entgeben, und Carolinchen, - Carolinchen -

Doctor. Run, Caroline?

Bertram. Sie wird ihrem Geschlecht Ehre machen. Sie wird mit dem besten Anstand von der Welt beständig Recht haben, und mit aller möglichen Grazie sich jeden Biderspruch verbitten; sie wird mit Zartlichkeit dich manchmal auf die Folter legen, und mit vieler Laune zuweilen ein wenig um den Verstand bringen —

Doctor. Die arme Caroline ift febr ungludtich; beinah' glaub' ich, bu haffeft fie.

Bertram. haffen! mein Gott, nein! — nein! aber ich muß dirs gestehen, ich — ich habe mich gleich von Anfang an — wie soll ich sagen — ich habe mich vor ihr gefürchtet. Diese Lebhaftigkeit, dieser Muthwille und diese Augen! Seit ich hier bin, hat sie mich mehr als zwanzigmal schon in die bit terste Verlegenheit gestürzt, und ja, lieber Bruder,

achdem fie mich diefen Mittag ihrem Muthwillen fo raufam gleichwie jum Spiel hingeworfen hat, ift 6 mir in der That, als ob ich fie nicht recht leiden bunte.

(Louise macht ihrer Schwester eine Berbeugung.)

Sieh dagegen ihre Schwester, wie bescheiden, wie anft, wie verständig! (Caroline erwiedert die Bereugung.) Sie sindet kein Bergnügen daran, ehrliche eute zu qualen und in Berlegenheit zu sehen und nahrlich, da man nun doch einmal niemand anders eirathen kann, als ein Frauenzimmer, so wurde ich e jeder andern vorziehen, wenn es mir jemals ein- ullen konnte meinen hals dem Joche preis zu geben.

Doctor. Bravo, mein Freund. Ich febe, du E noch tein ganglich unheilbarer Patient, und wenn nur noch vierzehn Lage bier verweilst — —

Bertram. Ja, ja; es ist hier eine gefährliche t, mir ist zuweilen, als ob ich bas Tieber hatte. r feine Stunde langer, feine Minute! — Ich dich ungern zuruck — es schmerzt mich — es ist als ob ich nicht fort konnte ohne dich — lieber b! noch einmal, — noch ist es Zeit: pack deinen r, fomm mit mir! Denke dir, wie glucklich n wir leben: wir werden mit einander arbeiten, it einander in traulichem Gespräch erholen, wir niemand zu unserm Gluck bedurfen als uns liche Augen! - D wir muffen fort, weit fort, auf ber Stelle. Komm., wir reifen.

Doctor. Du bift heut bei guter Laune. Du fcherzest recht artig.

### 3meiter Auftritt.

Caroline. Louife. Die Borigen.

(Caroline und Loutse treten unbemerkt herein und blei ben horchend stehen.)

Bertram. Man scherzt nicht, wenn fich eine einfallen laßt, mit einem Mublftein am halfe schwimmen au wollen. — Lieber Jacob, bedente, wie gludtlich lebst du jest. Du stehst auf, du gehst au Bette, wenn du willst; du schreibst, du liesest, du gehst joakieren, wenn du willst; beine Studierstube if ein heiligthum der frei'sten Willtuhr: da liegen auf geschlagne Bucher, dort Papierschnitzchen mit stücktigen Einfallen betritzelt; hier der Mops auf der Bofa, dort das herbarium auf dem Bette, und de Schreibtisch steht, ein Widerspiel des Janustempell, woig offen, so lange es Friede ift, das heißt, so lange unoch teine Frau halt. Bist du aber erft versch

Caroline. Auf ihn? Auf Ihren Bruber nicht? D wir haben unfere ganze Rechnung auf ihn gebaut. Er wird nicht umhin können. (heimlich zum Doctor.) Es ist unerhört, mir solche Dinge hinter dem Ruden nachzusagen. (Laut.) Sie werden sich schon bequemen mussen, herr Bertram. (heimlich zum Doctor.) Mich nicht leiden zu können, aber — Laut.) Liebe Louise, versuche doch ein wenig deine Ueberredung an ihm. (heimlich zum Doctor.) Mir sogar meinen Bräutigam entführen zu wollen! Ich werde blutige Rache nehmen. (Laut.) Mein Gott, werther herr Schwager, Sie stehn ja da wie eine Bildsaule, und ich muß Ihnen sagen, daß Sie gar nicht einmal zu den galanten Bildsaulen gehören.

Bertram (angftlich.) Bu den galanten?

Caroline. Allerdings, warum horen Sie auf ju fingen, wenn wir tommen? Ich habe mir erzählen laffen von einer Bildfaule, die beim Erscheinen der Sonne ansing zu tonen, und es war doch nur eine Sonne, aber Sie horen sogar auf, ob Ihnen zleich zwei Sonnen auf einmal erschienen.

Bertram. Gie erschienen aber so plotlich, fo

Caroline. Sie find doch nicht erschrocken? Armer Mann, ja, ja, Sie sehen gang blaß aus. Jouife, wo ist bein Riechflaschen?

Conteff. Schrift. I. 380.

Louife (halblaut.) D fo bore boch auf, ihn gn qualen.

Caroline. Run ja, wie man fich Ihrer amnimmt. Ich soll Sie nicht qualen. Als ob ich das thate! und ware es auch: es ist alles zu Ihrem eignen Besten. Glauben Sie mir, Sie sind ein ganz andrer Mann geworden seit den zwei Lagen, daß ich das Vergnügen habe, Sie dann und wann ein wenig in Verlegenheit zu sehen. Im Vertrauen gesagt, ich habe mir vorgenommen, aus Ihnen ein Ideal eines guten Chemannes zu erziehen.

Doctor (ladend.) Das möchte Ihnen ichmen werden, liebe Caroline.

Caroline. Schwer? Die Aussicht auf ben Dant seiner gutunftigen Frau wird mich starten und begeistern; (Eddelnb.) und was habe ich nicht auf Ihnen gemacht? — O mein lieber herr Bertrau, Sie sollen unglaubliche Dinge an sich felbst erleben.

Bertram. Ich zweiste gar nicht an Ihrer Kunft, aus einem Manne etwas Unglaubliches wmachen, aber --

Doctor. Sie werden mit Ihrem Erziehunglifunststücken noch schneller fertig werden muffen, als ein neuer Padagog mit dem seinigen, denn mem Bruder will uns noch heute verlagen.

Louife. Berlaffen ? ift es moglich ? herr Berstram, wollen Sie wirklich -

Caroline. Ad, Sie fcherzen nur. Wie tonnten Sie uns verlaffen, mich verlaffen, mich, für die Sie eine fo gang befondere Freundschaft gefaßt haben ?

Doctor. Der ift fest entschlossen. Meine Bitten find fruchtlos gewesen; vielleicht gelingt es Ihren Borftellungen, feine Reise noch auf vier Bochen himaus zu schieben.

Caroline. Es ift ja gar nicht mehr die Rede von einer Reife, fondern von einem Spatiergange. Der Abend ift fcon. Geben wir?

Doctor. Sogleich. Ich habe nur noch vorher eine Rleinigkeit zu beforgen und verlafte Sie auf einen Augenblid. Lieber Bruder, du wirft fo gut fenn, die Damen indef zu unterhalten.

Bertram (leffe.) Dein Gott, bu wirft mich bod nicht mit ihnen allein laffen ?

Doctor (letfe.) Du fannft ihnen ja bie Gefchichte von ber schonen Kanup ergahlen. (Geht mit einer lachelnben Berbeugung gegen bie Krauengimmer ab.) selbst, und ber alten guten Zeit uns erinnernl einmal aus froher Brust singen durfen: ein Leben führen wir! — Ja, mein guter Jaco sast ihn unter ben Arm.) du gehst mit mir, was zauderst du noch? Komm, tomm! bent alte Zeit! (Singend.) Gin freies Leben sich — (Indem er seinen Bruder fortziehend, sich umwend blieft er die beiden Schwestern.)

Caroline (in bie Banbe Matfchenb.) weiter! Sie fingen recht artig.

Bertram (in höchfter Bestürzung heimlich nem Bruber.) D mein himmel! fie werben bod gehort haben ?

Doctor. Sieh da, meine Damen, Sie uns ein wenig behorcht?

Louife. O nein, wir treten erft in diefi genblid berein

Caroline (heimlich jum Doctor, welcher Dand tagt.) Wir haben alles vernommen und uns au rachen wiffen.

Louise. Caroline fand den Abend fo ich wir tamen, um die herren zu einem Spahi einzuladen.

Doctor. Bas ich mit Bergnügen ar liebe Louife, allein auf meinen Bruder werd nicht rechnen burfen.

Caroline. Dich will ja nur den Perpenditel in Schwung bringen. — Run? — Dber denken Sie fich die Sache als eine mathematische Aufgabe: es find gegeben zwei Frauenzimmer; fie sollen unterphalten werden. Wie wurden Sie nun das Problem am besten losen?

Bertram. Am besten vielleicht, wenn ich mit Ihrem Lobe anfinge?

Caroline. Rein, nein, damit fangt alle Morgen mein Spiegel an.

Louise. Und hort alle Abend damit auf.

Bertram. Run, dann wurd' es vielleicht nicht bon der hand gewiesen, wenn ich etwa von dem lieben Rachften sprache.

Caroline. Das ware schon viel beffer. Das tonnte pitant werden.

Bertram. Rur Schade, daß ich mit Ihren Umgebungen zu wenig bekannt bin, und Ihnen also auch nicht erzählen kann, daß etwa z. B. Demoiselle A. etwas coquettirt, daß Madame B. weiß auflegt, um schmachtend auszusehen, daß Fraulein C. sich neulich ein unerhörtes Ridicul gegeben hat, und daß Herr D. die Demoiselle E. siehen läßt.

Caroline. Das ift freilich Schabe; indef fprechen Sie von Ihren eignen Befannten. Ein flein wenig Bofes bort man immer mit Bergnügen, et betreff auch wen es wolle.

Louife. Wenn es durchaus von dem lieben Rachften gesprochen seyn foll, warum sprechen wir nicht von dem, der uns in diesem Augenblid der allernachfte ift, ich meine von herrn Bertram felbft?

Caroline. Bortrefflich, liebe Louise! Ja, wir werben von Ihnen sprechen, mein lieber Allernachfter.

Louise. Schon leben wir zwei Tage mit einander, und doch wiffen wir noch so wenig von Ihnen selbst, von Ihrer ganzen Art zu leben und zu seyn. Bei Frennden hat auch der kleinste Umftand Interesse.

Caroline. Ja, ja; ich muß Ihnen gestehen, ich habe eine solche Menge Fragen an Sie zu thun, daß ich gewiß herzdrucken bekomme, halt' ich sie lainger zuruck. Wie leben Sie? mit wem leben Sie? haben Sie viele Bekannte? bestimmte Geschäfte? was arbeiten Sie? Sind Sie musikalisch? zeichnen Sie? Lefen Sie? was tesen Sie? maden Sie Berf?

1

Bertram.] D, ich - -

Louise. S Mein Gott, Caroline, du betäubst ja herrn Bertram mit beinen Fragen. — Aber leben Sie benn wirflich gang allein ?

Bertram. Nein, ich --

Louife. Wer führt denn Ihre Birthichaft?

Berkram. Ich habe allezeit — — Louise. Men Sie außer dem Hause? Berkram. Rein, es wird — —

Louise. Sehen Sie oft in Sefellschaft? ober chen Sie oft Gesellschaft bei sich? Wer sind denn Ihre vertrautern Freunde? In Ihrem kleinen Stadtspen find Sie wohl auf wenige beschränkt? Wie verstreibt man sich denn da die Zeit? Siebt es da keine Leihbibliotheken? keine Balle? kein Theater?

Caroline (lacent.) Reine Clubbs? feine Resourcen? feine Harmonien?

Louise. Rieidet man sich bei Ihnen auch nach der Rode? Kragen die Frauenzimmer lange oder inrze Kaillen? eigne oder falsche Haare?

Caroline. Reine Spigenfoleier? teine Cachenirs? Legen fie nicht etwas roth auf? ober vielleicht veiß, weil fie gu rothe Baden haben?

Bertram (für sich.) Welche Zungen! Louise. Sind sie gute Wirthinnen? Caroline. Spielen sie hohes Spiel? Louise. Erziehen sie ihre Kinder selbst? Caroline. Lieben sie ihre Manner? Bertram. D unfere Frauenzimmer find immer nach der Mode. Sie lieben ihre Manner, wenn fie bei guter Laune find; find gute Birthinnen, so lange nicht vom Put die Nede ist; eigensinnig so viel als nothig, eitel so viel als möglich; herrschen gern, medistren gern und — sprechen gern etwas viel; folglich sind sie nach der Mode und werden ewig in der Mode bleiben.

Louife (heimlich zu Carolinen.) Das war etwas impertinent!

Caroline. Und Sie, mein lieber herr Bertram, ber Sie nicht in ber Mode find, wie vertragen Sie fich benn mit Ihren modischen Frauengimmern?

Bertram. Ich habe ein Mittel gefunden, mich mit ihnen recht wohl zu vertragen: ich fpreche mit feiner, und wenn ich ihnen auf der Strafe begegne, schlage ich die Augen nieder.

Caroline. Bie? Sie fprechen mit feinem Frauenzimmer? Ungludlicher Mann!

Louise. Mit wem geben Gie benn aber um?

Bertram. Mit meinem alten Diener, meinen Buchern, meinem Clavier, meinen Canarienvogeln und mit meinem kleinen Joli.

Caroline. Gin allerliebster Gefellichafter, der tleine Joli!

Bertram. Ein vortrefflicher! Benigstens wis derfpricht er mir nicht und fangt er auch einmal zu unrechter Zeit an zu bellen, so darf ich ihm nur die Ruthe zeigen: gleich friecht er unter das Bett und ift still.

Louise. Sie lieben alfo teinen Wiberspruch ?

Bertram. Rein.

Caroline. Armer Mann! - Sie zanken fic

Bertram (mit einer Heinen Berbeugung.) 3ch bin nicht verheirathet.

Caroline. Das ift eben das Unglud. Gin unverheiratheter Mann ift nur ein halber! Ich bestehe barauf, Sie muffen heirathen.

Louife. herr Bertram icheint wenig Luft bagu zu haben.

Caroline. Das wird fich finden. Wenn er nur erst vierzehn Tage meinen Unterricht genossen hat! — So wie Sie da find, passen Sie freilich nicht wohl zu einem Themann, und wir wollen es uns nur gestehen, daß es beinah zu spat ist, um noch Ehre mit Ihnen einzulegen; — indeß ich meine es einmal gut nit Ihnen, und will Geduld haben. Es gehört ja vohl mancher Meisselschlag dazu, ehe sich der Markorblock zum Ganymed gestaltet.

Bertram (für fic.) Wenn ich boch mit Ehren bier fort ware!

Caroline. Run will ich damit zwar nicht fagen, daß ich aus Ihnen einen Ganymed bitten mochte, — nein, nein, beruhigen Sie fich nur; — allein die Maffe ist gut und ein wenig Willigkeit von Ihrer Seite, viel Geduld und Geschied von der meinigen können Sie wenigstens zu einem recht leidlichen hausjupiter machen.

Bertram. In meinem Alter ift man nicht mehr liebenswurdig genug —

Caroline. Wenn man nicht liebenswurdig ift, fo liegt die Schuld nicht am Alter. Ihr Bruder ift auch nicht mehr jung und doch hat er mir zu gefallen gewußt, folglich unuß er liebenswurdig feyn, und glauben Sie mir, ich wüßte vielleicht manches hübsche, brave Mädchen, das vielleicht nicht ungern die Mübe übernähme, Ihre Frau zu seyn.

Louife. D herr Bertram haßt unfer Gefchlecht au fehr -

Bertrain. Mein Gott, haffen — (Bar fic.) Benn ich doch fort mare!

Caroline. Ja, ja; Ihr Bruder hat fich so etwas verlauten laffen. Aber das ift eitet Selbstehuschung ober heuchelei! haffen! die Frauenzimmer haffen! Solche Ungeheuer hat die Erbe nie getragen. Rein, nein, Ihre Augen haben mir gang andre Dinge gefagt.

Bertram. Meine Augen - ?

Caroline. Ja. All gestern Abend meine Schwester am Flügel spielte und sang — wissen Sie noch? — Ihr Mund war gang stumm, aber Ihre Augen plauderten gewaltig.

Louise (heimlich.) Richt unbescheiben, Caroline!

Caroline. Sie befinnen fich boch? — Balb nachher versprachen Sie Ihrem Bruder, hier gu bleisben, bis die Blatter gelb wurden. — Sie lieben die Rufit?

Bertram (feufzenb.) D ja, mit ganger Seele.

Caroline. Und Sie follten die Frauenzimmer haffen? Unmöglichkeit! Unter allen Kunften ift die Mufit am nächsten mit unserm Geschlecht verwandt ia, ste ist selbst weiblicher Natur. Bergebens also stellen Sie sich unempfindlich gegen unsere Reize; wir glauben es Ihnen nicht.

Bertram. D - wenn Gie wollen - -

Caroline. Allerdings wollen wir, denn zum Ueberfluß hat uns auch Ihr Bruder vom Begentheil überzeugt.

#### Drifte Ccene.

Caroline. Louife. Bertram.

Caroline. Saben Gie gebort? Gie werden und unterhalten.

Bertram (für sich.) Ich ware lieber in Monor motapa, als hier.

Caroline. Set dich, Louise. — Rehmen Sie Plat. (Sie set sich.) So, ich bin bereit. Sie können anfangen. — Run? — Bilben Sie sich ein, Sie ständen in diesem Augenblick auf dem Theater, wo Sie, der Himmel weiß auf welche Art, plößlich hin versetzt worden waren die Augen aller Zuschaum sind auf Sie gerichtet; sprechen mussen Sie, sonst lacht man Sie aus; wie wurden Sie sich aus der Berlegenheit ziehen? Fangen Sie nur an, Bir Frauenzimmer nehmen es nicht immer so genau, wew es nur gesprochen ist. Also z. B. es ist ein schont Abend — oder im Erzühlungstone: es war einwund se weiter.

bouife. Liebe Schwefter, bu iceinft for Bergnugen in beiner eignen Unterhaltung gu fint bak es Graufamteit mare, wenn herr Bertram unterbrechen wollte.

Louise. Wie war es doch? Sie liebten fie — Caroline. Und wurden entfetich von ihr bestrogen?

Louife. Man hatte Sie in einen Rleiberschrant gestedt?

Caroling. Ja, und dort mußten Sie über eine Stunde lang der unsichtbare und stumme Zeuge einer Busammentunft der Ereulosen mit ihrem wirklichen Liebhaber seyn —

Louife. Und als ber vorgebliche Bater baju tam und ber Liebhaber fich burche Fenfter falvirte -

Caroline. Da mußten Gie noch obendrein, ber Unfchulbige, fur ben Schulbigen bufen -

Louife. Und mußten dem ergurnten Bater - -

Bertram (nachdem er mehrmals versucht hat zu reben, läuft er endlich mit einer turzen, stummen Berbeugung voll Buth und Scham davon. Er stößt auf seinen Bruber, der indeß hereingetreten, fast ihn beim Arm, und ihn schnell einige Schritte vorwärts bei Seite ziehend.) Adieu!

(Er eilt hinaus; die beiben Schweftern lachen.)

. .

## Bierter Auftritt.

Caroline. Louife. Der Doctor.

Doctor. Bas mar bas? Er will fort?

Caroline. Bleiben Sie, bleiben Sie. Er foll nicht fort. Ich ftebe bafur.

Doctor. Bas gab es benn ?

Caroline. Ich habe ihm meine erfte Lection gegeben.

Louise. Ihre unermubliche Junge hat ihn ends tich bavon gejagt.

Caroline. Ich meine indes, die beinige hat mich in aller Bescheidenheit trefflich unterftust.

Doctor. Sie haben ihn wieder ein wenig ge-

Louife. Es ift unverantwortich, wie fie mit bem armen Mann umgeht.

Caroline. Das mitleidige Gemith! Unverand wortlich! Dast du seine Ausfälle gegen unser Geschlecht vergeffen? hast du vergessen, daß er auch mich gang besonders beleidigt hat? daß er gesagt hat, er konnte mich nicht leiden? daß er mir sogar meinen Brautigam entführen wollte? — Des foll noch beffer kommen!

Doctor. Aber, liebe Caroline, Sie werben ibn am Ende gwingen, uns zu entlaufen.

Caroline. Ich werde ihn zwingen, hier zu bleiben. Ich werde ihn zu seinem Glad zwingen; ich werde ihn von seinem eingebildeten Beiberhaß heilen und ihm eine bessere Reinung von unserm Seschlecht geben.

Doctor. Das wurde allerdings niemand beffer tonnen, als Gie; allein, verzeihen Gie, nicht auf biefem Bege icheint es mir.

Caroline. Bergeihen Sie, juft auf diefem Bege fcheint es mir.

Louife. Das beift Sahnschmerzen mit einer Obrfeige beilen ju wollen.

Doctor. Sie haben bei meinem Bruder den Cindrud von mehr als einer bofen Erfahrung und eine zehnjahrige Sewohnheit zu bekampfen. Mit einer großen Empfanglichteit für weibliche Reize, mit einem gewissen romantischen Jange zu verliebten Abenteuern tonnte es ihm in seiner frühern Zeit nicht an diesen sehlen; allein es sey nun eigne Schuld oder sein wisdriges Berhänguiß: sie liefen meist alle hochst unglücklich für ihn aus. Das letzte, mit der schonen

Fanny, ließ eine um so tiefere Spur in seinem Bemuth zurud, als das zunehmende Alter die Wirtung vermehrte. Ueberall getäuscht, betrogen, verlacht, mit einer unbefriedigten Sehnsucht im Herzen, zog er sich in sich selbst zurud. Er sing an, das weibliche Geschlecht zu hassen, er mußte es: sein Unstern hatte ihn keine Caroline, keine Louise treffen lassen. Seine Lingezogenheit in den letzten Jahren, seine Scheu vor allem, was weiblich hieß, verschloß ihm den Beg, vielleicht noch durch einen spätern Eindruck die früheren zu tilgen, und das Unfraut, das Sie ausrotten wollen, hat also, in dieser langen Zeit ungestört fortwuchernd, tiese Wurzeln geschlagen.

Caroline. Run wohl, wenn es nicht anders geht, muß man Feuer daran legen.

Louise. Das heißt, wenn man fragen barf?

Earoline. Man muß ihm durch die That beweisen, daß er sich selbst belügt; man muß ihm zeigen, daß, wie übet ihm auch die Frauenzimmer mitgespielt haben mögen, er dennoch gar nicht davor
gesichert ist, sich jeden Augenblick noch zehnmal ärger
mitspielen zu lassen, und endlich — man muß ihn
perheirathen.

Doctor. Sie machen verzweifelte Plane, liebe Freundin.

Caroline. Das Genie führt manches aus, woran der Verstand verzweifelt. Uebrigens ist mein Plan nicht in die Luft, sondern auf gewisse schmachtende Blide gebaut, auf denen ich die Augen unseres Patienten ertappt habe und (Louisen bei der hand nehmend.) gegen welche Herzensboten man nicht ganz gleichgultig zu seyn schien.

Louife. Du bift wieder einmal ausschweifend.

Doctor. Sie feben febr viel, liebe Caroline.

Earoline. Dich sehe noch weit mehr. Ich sehe, daß sogar die geringen Reize Ihrer lieben Braut und ergebnen Dienerin das herz unsers Beisberfeindes wider seinen Willen an fich ziehen, und daß er zwischen mir und Louisen in beständiger Ofeillation herüber und hinüber gestoßen, blos darum davon laufen will, damit er wieder in Rube tommt.

Louife. Du bift ja ein zweiter Columbus mit beinen Entbedungen.

Caroline. Diefe lette Entbedung hat nicht beinen Beifall. Beruhige bich; ich werbe blos bavon Gebrauch machen, um bir einen bestraften, beichamten, geheilten und gebefferten, furz einen vollfommenen Chemann zu beinen Zugen zu legen.

Louife. Bu meinen Fugen? Was foll er da? Caroline. Bon dir gartlich aufgehoben zu werden. Conteff. Schrift. I. 286.

Louise. Welche Phantaffen!

Caroline. Prophetifche, hoff ich.

Doctor. Wenn unfer Mann nur : phezeihung durch eine schnelle Flucht ver

Caroline. Ift er nicht etwa in t blide ichon auf Doctor Faufts Bund ben handen geschlupft, so hafte ich fur

Louise. Da ift er. Er fommt bu ten auf: das haus gu.

Caroline. Bortrefflich. Er wird Spahiergange glauben und tommt gewi 3ch bitte euch, geht mir alle beibe ein in bas Cabinet ba.

Louise. Bogu?

Caroline. Er muß mich allein Gefchwind!

Doctor. Rommen Sie, liebe Louisi ihr fcon gehorchen.

Louife. Du bift ein Kind, Carol

Caroline. Bohl mir! (Des Doct fenb.) denn ihrer ift das himmelreich. ein gut Bort giebst, helfe ich dir au Sobatd ich in die hande klatsche, erf

boch wird es gut feyn, wenn Sie dann durch die Hinterthur das Cabinet verlaffen und hier vorn hereintreten. (Beibe ab.)

# Fünfter Auftritt.

#### Caroline (allein.)

Bas nun? Er foll beschamt werden? - Bobl! - Bestraft - ohne Zweifel! - Aber wie? - Das wird mir der Augenblick eingeben und mein Benie wird mich nicht verlaffen. - Goll ich ibm entgegen= geben? Rein. Ich will thun, als ob ich ibn gar nicht bemertte. - Ich fite ferner: benn wenn ich es nicht gleich wieber mit ibm verderben will, muß ich ein wenig die Traurige fpielen und fitend bat die Trauer beffern Anftand. Aber in welcher Stellung ? In einer nachdenkenden? Etwa fo ? - Rein! ober folummernd? - Roch weniger! Er ließe mich rubig schlummern und liefe davon. - Sa! ein glude licher Ginfall! Er liebt die Dufit. (Gie ergreift eine Buitarre ober fest fich an ein Forteviano.) Run mag er tommen. Wir find geruftet. - Subich febnfuchtes soll und schmachtend!

# Sechster Auftritt.

Caroline. Bertram

(Bertram tritt mit einigen rafchen Schritt als er fie bemerkt, kehrt er wieber um m Thur hinaus; inbem schlägt Caroline einige I sam an. Er bleibt stehen; sie fahrt fort; er allmählich nach ihr hin und bleibt horchend

### Caroline (fingt.)

Im Garten faß das Madchen allein. Der Fruhling regte fich wieder; ber Abend schaute so mild herein und Traume stiegen hernieder.

"Bo zieht ihr, roffge Bolfen, hin, als ob die Sehnsucht euch triebe ? Ach, tonnt' ich, ihr eilenden, mit euch Ihr gluht, wie von himmlischer Liebe."

"Bas tommst du, Luftchen, so heimti und flusterst mir um die Wangen ? Ach, wolltest du deine Flügel mir leihn! Du flusterst von Lieb' und Verlangen."

(Bertram ift immer naher hinzugetreten md Strophen. Caroline fahrt in rafcherer Beme

Und ale fie fo fang, da raufcht es ber Da fühlt fie die Wangen ergluben! -

Es ziehen Bind und Bollen vorbei: - fle wunscht nicht mehr mit zu ziehen.

(Sie schließt mit einem kurzen Rachspiel und steht bann rasch auf. Eine Paufe.)

Sie hier? Fast haben Sie mich erschreckt. Ich glaubte mich allein.

Bertram (mit bewegter Stimme.) Gie wunschen es au fevn ?

Caroline. Rein, bleiben Sie. Sie haben mich zwar gestört in meinen Traumereien, aber es ist gut, daß Sie es thaten. Die Freude und die stille Trauer überlassen sich beide gern dem vollen Strom der Tone, der sich so schweichelnd ihnen anschmiegt, daß man ihn für eins mit ihnen halten möchte; aber er führt unbemerkt zu weit, zu weit! — Das herz wird weicher, als es sevn will, — sevn soll.

Bertram. Seyn foll? Ach es find ja boch feine füßeften Augenblide.

Caroline. Saben Gie bas oft gefühlt?

Bertram. Ich fühlt es eben jett. Die Melobie des Liedes hat mich wunderbar berührt.

Caroline. Es ift ein Liebling aus früheren Jahren. Dem Unglücklichen fehren die Erinnerungen ber goldnen Jugendzeit am lebhaftesten wieder zurück.

Bertram. Caroline fpricht von Unglud? Die immer heitere? Die gludliche?

Caroline. Die gludliche! Ach, mein Fre wie lange schon liegt die Zeit hinter mir, da is war, und meine heiterfeit ist nur ein tunst Rausch. Der Krante nimmt Opium, damit er Schmerzen nicht fühle.

Bertram. Ich erstaune. Wie tonnen Sie, mit so vielen Anspruchen auf Glud — jung , f im Begriff sich zu verheirathen — —

Caroline. Laffen Sie uns abbrechen. haben einen Blick in mein Herz gethan, bas bis jedem forschenden Auge verschloffen blieb, denn ich habe noch nie den sufen Trost empfunden, mo Gram an einer mitfühlenden Bruft ausweinen durfen — ich bin allein — allein!

Bertram (in haftiger Bewegung, boch mit unterbrückter Stimme.) Richt mehr, nicht n hier fclagt ein hers — ein hers —

Caroline. Bas ift die Uhr, herr Bertrau Bertram (nach einer Pause.) Die Sonne bald untergehn.

Caroline (ladelnb.) Deshalb fragt' ich.

Bertram (pikirt.) Ich bin sehr froh, daß mich an die Zeit erinnert haben. Beinah verga fie. Ich habe noch dringende Geschäfte — zeihung —

Caroline. Sie wollen mich verlassen. Rein, ich bitte, bleiben Sie. (Für sich.) Das hab' ich schlecht gemacht! (Laut.) Ach, wußten Sie, wie wohl es meinem herzen that, daß ich es endlich einemal aussprechen durfte, was noch — —

Bertram. Die Sonne wird bald untergeben. Ich muß eilen.

Caroline. Sie mussen eilen — eilen, uns zu verlassen! Ja, ja, ich weiß alles, Sie wollen heut' noch abreisen, heimlich wollten Sie — ich weiß es! — Sie schweigen? Wohl, so reisen Sie, reisen Sie. — Seyn Sie glücklich und erinnern Sie sich zuweilen der armen Caroline, die es nicht ist. — Ich glaubte Theilnahme auf Ihrem Gesicht zu lesen; ich nährte die Hoffnung einen Freund zu sinden; der Gedanke war mir theuer! — reisen Sie glücklich. Ich habe nur geträumt. Man träumt oft sonderbar. Leben Sie wohl.

Bertram. Ich wurde bleiben, gern — wenn — (Rur fich.) Ach! was fie fur Augen hat!

Caroline. Sie wurden jest vielleicht bleiben aus Gefälligkeit, aus Mitleid. Rein, reifen Sie. Die Freundschaft verschmaht jedes Opfer, das ihr nicht aus reinem, freiem Triebe des Herzens gebracht wird. — Ich hatte es freilich anders erwartet. — Bei Ihrem ersten Anblick fühlte ich, wie mein ganzes Vertrauen Ihnen entgegen ging, wie eine innere

#### Sechster Auftritt.

#### Caroline. Bertram.

(Bertram tritt mit einigen raschen Schritten herein; als er sie bemerkt, kehrt er wieder um und will zur Thur hinaus; indem schlägt Caroline einige Accorde langfam an. Er bleibt stehen; sie fahrt fort; er wendet sich allmählich nach ihr hin und bleibt horchend stehen.)

#### Caroline (fingt.)

Jin Garten saß bas Mabchen allein. Der Frühling regte fich wieder; ber Abend schaute so mild herein und Traume stiegen hernieder.

"Wo zieht ihr, roffge Wolfen, bin, als ob die Sehnsucht euch triebe? Ach, konnt' ich, ihr eilenden, mit euch ziehn! Ihr glüht, wie von himmlischer Liebe."

"Bas tommst du, Luftchen, so beimtich berein und flusterst mir um die Wangen ? Ach, wolltest du beine Flügel mir leihn! Du flusterst von Lieb' und Verlangen."

(Bertram ift immer naher hinzugetreten wahrend biefer Strophen. Caroline fahrt in rafcherer Bewegung fort.)

Und ale fie fo fang, da raufcht es herbei; Da fuhlt fie die Wangen ergluben! -

Es ziehen Bind und Bolten vorbei: - fie wunfcht nicht mehr mit ju ziehen.

(Sie schließt mit einem kurzen Rachspiel und fteht bann rasch auf. Eine Paufe.)

Sie hier? Fast haben Sie mich erschreckt. Ich glaubte mich allein.

Bertram (mit bewegter Stimme.) Sie wunschen es gu fenn ?

Caroline. Rein, bleiben Sie. Sie haben mich zwar gestört in meinen Traumereien, aber es ist gut, daß Sie es thaten. Die Freude und die stille Trauer überlassen sich beide gern dem vollen Strom der Tone, der sich so schweichelnd ihnen anschmiegt, daß man ihn für eins mit ihnen halten möchte; aber er führt unbemerkt zu weit, zu weit! — Das herz wird weicher, als es seyn will, — seyn soll.

Bertra'm. Seyn foll? Ach es find ja boch feine subsetten Augenblide.

Caroline. Saben Gie bas oft gefühlt?

Bertram. Ich fühlt' es eben jett. Die Melodie des Liedes hat mich wunderbar berührt.

Caroline. Es ift ein Liebling aus fruberen Jahren. Dem Ungludlichen tehren die Erinnerungen der goldnen Jugendzeit am lebhafteften wieder zurud.

Bertram. Caroline fpricht von Unglud? Die immer heitere? Die gludliche?

Caroline. Die gludliche! Ach, mein Freund, wie lange schon liegt die Zeit hinter mir, da ich es war, und meine heiterkeit ist nur ein kunstlicher Rausch. Der Krante nimmt Opium, damit er seine Schmerzen nicht fühle.

Bertram. Ich erstaune. Wie konnen Sie, Sie mit so vielen Ansprüchen auf Glud - jung , schon, im Begriff fich zu verheirathen - -

Caroline. Laffen Sie uns abbrechen. Sie haben einen Blick in mein herz gethan, das bis jest jedem forschenden Auge verschloffen blieb, denn ach! ich habe noch nie den sußen Trost empfunden, meinen Gram an einer mitfühlenden Brust ausweinen zu durfen — ich bin allein — allein!

Bertram (in haftiger Bewegung, boch mit halb unterbrückter Stimme.) Richt mehr, nicht mehr! hier fchlagt ein herz — ein herz —

Caroline. Bas ift die Uhr, herr Bertram?

Bertram (nach einer Paufe.) Die Sonne wird balb unteraehn.

Caroline (ladelnb.) Deshalb fragt' ich.

Bertram (pilirt.) Ich bin sehr froh, baß Sie mich an die Zeit erinnert haben. Beinah vergaß ich fie. Ich habe noch dringende Geschäfte — Berzeihung — Caroline. Sie wollen mich verlassen. Rein, ich bitte, bleiben Sie. (Für sich.) Das hab' ich schlecht gemacht! (Laut.) Ach, wußten Sie, wie wohl es meinem herzen that, daß ich es endlich einsmal aussprechen durfte, was noch — —

Bertram. Die Sonne wird bald untergeben. Ich muß eilen.

Caroline. Sie mussen eilen — eilen, uns zu verlassen! Ja, ja, ich weiß alles, Sie wollen heut' noch abreisen, heimlich wollten Sie — ich weiß est! — Sie schweigen? Wohl, so reisen Sie, reisen Sie. — Seyn Sie glucklich und erinnern Sie sich zuweilen der armen Caroline, die est nicht ist. — Ich glaubte Theilnahme auf Ihrem Gesicht zu lesen; ich nährte die Hossnung einen Freund zu sinden; der Gedanke war mir theuer! — reisen Sie glucklich. Ich habe nur geträumt. Man träumt oft sonderbar. Leben Sie wohl.

Bertram. Ich wurde bleiben, gern - wenn -

Caroline. Sie wurden jest vielleicht bleiben aus Gefälligkeit, aus Mitleid. Rein, reifen Sie. Die Freundschaft verschmaht jedes Opfer, das ihr nicht aus reinem, freiem Triebe des Herzens gehracht wird. — Ich hatte es freilich anders erwartet. — Bei Ihrem ersten Anblick fühlte ich, wie mein ganzes Bertrauen Ihnen entgegen ging, wie eine innere

Stimme mir sagte: ihm oder keinem soll deine unverhüllt fich zeigen; in seinen Augen wi Theilnahme, in seinen Worten Trost finden und der unglücklich seyn.

Bertram. Dich werde — ich will ja —

Caroline. Durch ihn wirst du vielleicht lernen, dich des Frühlings freuen, der keine T mehr für dich hatte, weil Treulosigkeit und 1 sie im Entstehen vergisteten — Ach! (Sie se Bertram holt einen Stuhl und sest sich ebenfalls in einiger Entsernung.) D helsen Sie mir dies gung zu einem Undankbaren bekampfen, der e verdient, daß ich ihn liebe!

Bertram. Undantbar? Rann Carolinen auf einen Undantbaren treffen ?

Caroline. Die Erzählung with meinen C wieder weden; aber es fey! — Sie glaube werde von Ihrem Bruder geliebt?

Bertram. Wie? mein Bruder follte -

Caroline. Rein, er liebt mich nicht meh habe es langst geahndet; jest fann ich nicht zweifeln, denn umine Augen dringen mir die zeugung täglich auf. Die arme Caroline har gludlichern Schwester weichen mussen.

Bertram (hastig aufstehenb.) Louisen? Caroline. Ja; ihr, ihr! Bertram. Und Louife?

Caroline. Sie feben es ja. Ich bin allein. Man hat einen Spatiergang in den Garten gemacht, und mich hier allein gurudgelaffen.

(Bertram macht eine Bewegung nach bem Fenfter, tehrt aber wieder um und fest fich.)

Berden Sie jest noch glauben, daß ich gludlich bin ?

Bertram. Louife! — Das flingt wie ein Traum, den das Erwachen Lugen ftraft.

Caroline. Ich habe geträumt, aber ich bin erwacht!

Bertram. Louise! — (Eine Pause, während welcher seine Blide verstohlen auf Carolinens Gestalt, umheriren, und er mit sich selbst zu kämpfen scheint. Dann mit bewegter Stimme.) Meine theure Freundin, Sie muffen ben Undankbaren vergessen!

Caroline. Wenn ich es fonnte!

Bertram. Sie muffen diefe Liebe aus Ihrem Bergen vertilgen.

Caroline. Ach, wenn nicht fein Anblid fie taglich wieder erneute!

Bertram. Run so verlaffen Sie ihn, verlaffen Sie diefes haus, diese Stadt! Rein, Rein, Sie muffen ihn nicht mehr feben; Sie muffen fort, weit weg, weit! (Er trägt schnell seinen Stuhl etwas

näher.) Sie machen eine Reise; Sie haben die Schweiß noch nicht gesehen: Sie machen eine Reise durch die Schweiß. Der tägliche Wechsel der Gegenstände, der Anblick der freien schönen Ratur wird sie zerstreuen, erheitern, — und vergessen lehren. — Freilich wurden Sie nicht allein reisen können; nein, das geht nicht. — Sie haben die Schweiß noch nicht gesehen. (Seufzend.) Es muß ein herrliches Land seyn, die Schweiß! — Ihr Begleiter mußte nicht allzu jung seyn; das wurde sich nicht schieden; auch nicht allzu alt, in seinen besten Jahren, Sie mußten mehr als einen Gesellschafter, Sie mußten einen Freund, einen mitsuhlenden Freund in ihm sinden, denn o! in der Schweiß fühlt man sehr viel — —

Caroline. Gie haben Recht: reifen! ich will reifen!

Bertram. Ja, aber allein konnen Sie doch nicht — und Ihre Schwester wird auch gewiß nicht mitreisen wollen.

Caroline. O nein! gewiß nicht. Sie wird nur allzugern zurückleiben.

Bertram. Es ift entfetich! Diefe Louife --! Caroline. Run, fo reifen Gie mit mir!

Bertram. Wollen Sie, wollen Sie wirklich! (Er ruckt feinen Stuhl vollends bicht neben Carolinen.) D, ja! auf den Schweitzerbergen ist frifche Luft, da athmet man freier! — Wenn wir den Rheinfall bei uns vorüber donnern horen, wenn wir auf dem Vierwaldstädtersee nach Tells Capelle wallfahrten, wenn wir an den reizenden Ufern des Genfersees die Stellen aufsuchen, die Rouffeau's Heloise verherrlicht hat, und dort — dort —

Caroline. Ja, bort, mein Freund, bort werde ich wieder lernen gludlich feyn. Ich fühle es, schon ber Gedanke giebt mir meine alte heiterkeit zurud.

Bertram (faßt ihre hand, mährend er spricht.) Bielleicht machen wir dann noch einen schnellen Flug hinüber nach dem schonen Italien; trauern über Roms geschwundene Herrlichteit, lassen die Erinnerung der hohen Vorzeit uns begeistern — —

Caroline. Machen Elegien über feinen Ruinen, und Spigramme auf feine ichlechten Wirthshaufer -

Bertram. Ja, das ist wahr, die Gasthofe sollen schlecht seyn in Italien. Wir werden uns aber schon selbst versorgen. Ueberhaupt werden wir mit aller Bequemlichteit reisen; denn ohne Bequemlichteit ist fein Vergnügen! Ein guter commoder Wagen, turze Tagereisen, ein wohl versehenes Flaschenfutter — (Ihr die hand kussen). Wir werden sehr glücklich sevn!

Caroline. (für fich.) Run ift es bath Zeit, die Scene gu verandern. (Laut.) Aber Sie werden es

bald bereuen, furcht' ich, eine Reise mit einem Frauengimmer unternommen gu haben. Bei Ihrem has gegen bas weibliche Gefchlecht wundere ich mich sogar, bas Sie nur baran benten fonnten.

Bertram. Sie spotten meiner. Ich glaubte alle Frauenzimmer zu haffen — ach! ich betrog mich selbst, und diese Augen, dieser Con der Stimme —

Caroline. Wenn wir nun aber zurucktehren, wenn die Gewohnheit des ununterbrochenen Umgangs Sie mir vielleicht, — wie foll ich fagen — vielleicht unentbehrlich gemacht hat — ?

Bertram. D möchte diese sube Gewohnheit mich Ihnen so unentbehrlich gemacht haben, daß Sie sich nie, nie wieder von mir zu trennen wunschten — dann, — dann — (Auffpringenb.) Ach! Caroline! theure Caroline! —

Caroline (ebenfalls aufftebend.) Still! - ftill!

Bertram. Bie?

Caroline. Mir war, als hort' ich Ihres Brubers Stimme. Still! Jest wieder. Sorten Sie? Im Garten.

Bertram. Ja, in ber That, mir baucht - -

Caroline. Ich wunschte doch nicht, daß er mich mit Ihnen hier in diesem Augenblid allein fande. Bertram. Rein, Sie haben Recht - ich -

Caroline. Bu diefer Stunde; es dammert schon. Ich fuble eine gewiffe Aengftlichkeit!

Bertram. Ich will lieber gehen.

Caroline (für fich.) Aha! das bofe Gewiffen! (Laut.) Er glaubt mich auf meinem Zimmer und trafe mich hier allein mit Ihnen — und in diefer Stimmung! Er wurde Zwang, Berlegenheit in unferm Betragen bemerken — vielleicht Berdacht schöpfen —

Bertram. Ja, ich gehe lieber. — (Er tehrt wieber.) Aber wenn wir doch noch diesen Abend reisen fonnten! Wir fonnten ja heimlich — ich wunschte meinen Bruder und Louisen nicht wieder zu fehen.

Caroline. Ja, ja, das wird sich sinden. Jett gehn Sie nur. — Doch nein, halt! Sie würden ihm ja begegnen — er wurde Sie aushalten, fragen; — es ware noch auffallender. Rein, treten Sie lies ber einen Augenblick in dieses Cabinet — hier —! Mein himmel! was ist das? — es ist verschlossen! — Was nun? — Wer nur die verwunschten Schlöffer erfunden hat! Sie bringen nichts als Unheil. Wahrlich es ware mehr Tugend in der Welt, wenn es teine Schlösser gabe!

Bertram. Es ift unangenehm, febr unangenehm! Und ihre Schwester fommt wohl auch bieber. (Er geht angstlich bin und ber.)

Conteff. Ochrift. I. 250,

Caroline. Ohne Zweisel. — Ich bin doch eine Thorin! wie mir das herz klopft! — Abe rathen Sie boch, bestnnen Sie sich auf etwas. (schaut im Zimmer umber.) ha! Mir fallt etwas Wie ware es — ? — Ja! vortrefflich! (Sie kla in die Hand.) hier nehmen Sie geschwind knveloppe um und setzen Sie diesen hut auf.

Bertram. Bie? - ich?

Caroline. Run ja doch. Ich führe Sie sie an ihm vorüber — niemand vermuthet Sie u diefer Rleidung — ich schütze irgend einen weibl Besuch vor — so geht alles gut.

Bertram. Aber, mein Himmel, wenn mich erkennte!

Caroline. Richt möglich! Der Abend bam schon; der hut verhällt Ihr Geficht und ich s Sie fonell vorbei.

Bertram (dingftlich.) Mit biefer Enveloppe mit biefem Ropfpus - !

Earpline. Ach! Sie waren nicht ber Mann mit einem Kopfput! (In bei ber hand ment.) Wenn ich Sie bitte! Wir haben teine zu verlieren. (Man hört ben Doctor außerhalb ri Ishann?) Ach ba ist er schon, er tommt — zau Sie nicht langer! Geschwind! (Sie hangt ihr Enveloppe um, seht ihm ben hut auf und eilt mit

nach ber Thur. Inbem tritt ihnen ber Doctor mit Couffen entgegen.)

### Siebenter Auftritt.

Bertram. Caroline. Louise. Der Doctor.

Doctor. Da find Sie ja, liebe Caroline. Wir suchten Sie. Ach ! Sie haben Befuch ?

Caroline. Bo ift Ihr Bruder? Mademoifelle fommt eben von der Reife und wunfcht bringend herrn Bertram noch heut Abend gu fprechen.

Doctor. So ersuche ich Sie, einen Augenblick bier zu verweilen, bis er fommt. Er wird nicht weit seyn. (Bertram bei ber hand zurudführenb.) Ich bitte, nehmen Sie Plat.

Caroline. Ja, wenn es Ihnen gefällig ift, meine Befte, wollen wir ihn lieber hier erwarten. (Bertram macht ihr verkohlen allerlei Beichen, die fie nicht zu bemerken fcheint.)

Doctor (mit verbiffenem Lachen.) Ohne Zweifel hat mein Bruder icon das Bergnugen, Gie gu fennen ?

(Bertram antwortet nur burch ftumme Bewegung.)
Caroline. D ja. Mademoifelle ift fo gitig

gewesen, mir au bertrauen, daß fie vor gehn Jah mit ihm in genauer Berbindung stand.

Doctor. Und ihr Rame, wenn ich bitten bai Caroline. Demoifelle Kanny Wilfens.

Doctor. Ich erstaune! Demoiselle Fanny A fens! — Berzeihen Sie meiner Ueberraschung — ! fer Rame — (Bu Carolinen.) Also biefelbe — — !

Caroline. Ja, mein Freund, diefelbe. La find fo gludlich, diefelbe Demoifelle Billens vor i gu feben, die und schon langst nur unter dem Ran ber schonen Fanny bekannt war.

Doctor. Ich bin unendlich erfreut und ut rascht. Meinen Bruder wird dieses Wiedersel unaussprechlich begluden. Indes, muß ich Ihssagen, es ist eine große Veranderung mit i vorgegangen.

Caroline. Ja, er ift beinah nicht wieder fennnen.

Louife. Ich finde aber die Beranderung ; nicht zu feinem Bortheil.

Doctor. Ueberdieß kann ich Ihnen nicht verh ten, daß er in diesen zehn Jahren ein abgesagter A berfeind geworden ist.

Caroline. Dich glaube ihm felbst vom Geg theil überzeugt zu haben.

Louife. Ber weiß!

Caroline. Wenn er hier mare, er murde es felbft eingestehen.

Doctor. Durfte ich aber wohl fragen, was nun . ber Zwed Ihres hierseyns ift ?

Caroline. Mademoifelle ist Willens, gewisse Rechte zu reclamiren, die ihr die fruhere Berbindung mit ihm gegeben hat.

Doctor. Berzeihen Sie meine Freimuthigfeit; er glaubt aber Urfache zu haben, fich über Sie zu bestlagen.

Earoline. Nein, nein. Nach der Erzählung, die mir Demoiselle Fanny gemacht hat, bin ich vollstommen überzeugt, daß sie es allein ist, die sich zu beklagen hat. O, er hat treulos, verrätherisch an ihr gehandelt! Wahrlich, ich habe es nicht ohne tiese Rührung anhören können — noch jeht — (Sie thut als ob sie sich die Augen trocknete.) und an jenem Abend, da sie ihm eine Zusammenkunft zugesagt hatte und ihr Vater unglücklicherweise — —

(Bertram, fich nicht langer haltenb, fpringt auf und will fort. Sein Bruber halt ibn' auf.)

Doctor. Mein Gott, was ift Ihnen? was fehlt Ihnen? ift Ihnen nicht wohl?

Caroline. Ach, die Erinnerung ift gewiß fo

schmerzlich für fie — der Barbar! (Leife zu Bertram.) Sie verrathen fich, ich bitte Sie!

Louife. Caroline, du bift febr leichtfinnig. Du mifbrauchft bas Bertrauen, bas man bir gefchentt bat.

Doctor. Beste Demoiselle Fanny, ich fühle das innigste Mitleiden mit Ihrem Bustande.

Caroline. Ach, wenn ich Ihnen die Geschichte ihrer Leiden erzählen follte, Gie wurden fich der Ehranen nicht enthalten konnen. Die Lage in der fie fich befindet, ist beispiellos.

Louife. Und beinah etwas lacherlich. Doch wir haben alles gehört, wir wiffen, wie und wodurch, durch welche Aunstgriffe Sie darin verfest worden find, und wenn Sie es beruhigen tann, so nehmen Sie die Berficherung von mir hin, daß Sie dadurch an meiner Achtung nichts verloren haben.

Caroline. Rein, nein! Sie erscheinen nur um besto liebenswurdiger. Bare doch herr Bertram hier; sein herz mußte ein Rarmor seyn, wenn es Ihnen widerstehen tonnte.

(Bertram wirft auf einmal hut und Enveloppe ab.)

Doctor. Bie? was ift das? was feb' ich! welche Metamorphofe! herr Bruder! ift es möglich? (Cachend.) Aber fage mir in aller Welt --

Bertram. Las es gut fepn, herr Bruber, & ift genug! Ich war ein wenig ein Rarr — du bist der alte Schadenfroh! — (Bu Louisen.) Sie find ein Engel und Sie, (Bu Carolinen.) Sie —

Caroline. Das schwarze Gegenstüd zum Engel, ohne Zweifel? Danke schon; ist alles gern gestichen!

Bertram. Thu mir den Gefallen, herr Brus der, und lache mir ein wenig aus, aber laut, laut! —

Caroline. O dazu werden wir noch heute Abend Gelegenheit genug finden. Jeht vor allem, danten Sie mir für die gelinde Strafe. Sie hatten eine bartere verdient.

Bertram. Ift & Ihnen nicht genug, baß ich jest wie eine fehr miferable Person ba ftebe ?

Caroline. Wenn Sie bas nur ertennen! Das ift ber erfte Schritt gur Befferung.

Bertram. Bovon Sie fich die Ehre nicht gusschreiben sollen, benn dort steht der Engel, deffen Gute, Milbe und Nachsicht meine Grundsiche zuerst erschüttert haben, der meine Besserung begonnen und den — stund ich in diesen Augenblick nicht etwas miserabel hier — den ich bitten wurde — (Er geht auf sie zu und fast ihr bei ber Sand.) sie zu vollenden und mich in ein Paradies zurückzusühren, aus dem ich — nicht blos durch eigne Schuld — verbannt war.

Louife (tadelnb.) Run, wir wollen feben. allen Dingen aber feine Schweizerreife mehr.

Doctor. Ja, herr Brruder, du scheinst rechte Buth jum reisen ju haben. Vor einer hie Stunde wollte er mit mir davon reisen und jetzi meiner Braut! Beinah ist es, als ob ein wenig dich —

Bertram. Still, ftill! laffen wir einen 'hang darüber fallen! Ich reife nicht mehr.

(Der Borhang fallt.)







PT/8= C6 1826

| 1.1.         |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |
| MAY 1-9-1984 |  |  |  |  |

S. U. L.